Neue Briefe Wilhelm von Humboldts an Schiller 1796 – 1808

Herausgegeben von Friedrich Clemens Ebrard

Borlin Gebrüber Pastel (Dr. Seong Pastel)

TERANNA 70 OTHOROY YRARALL



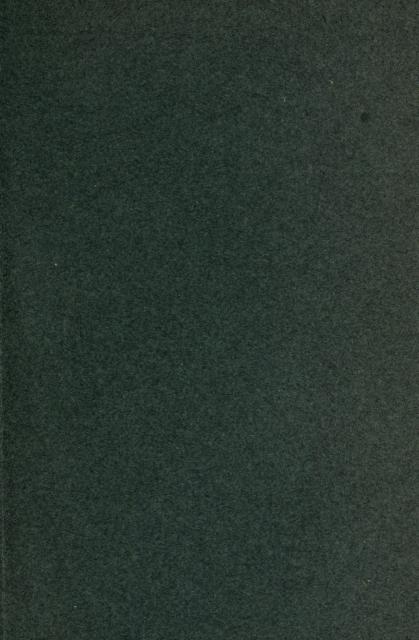



## Neue Briefe Wilhelm von Humboldts an Schiller



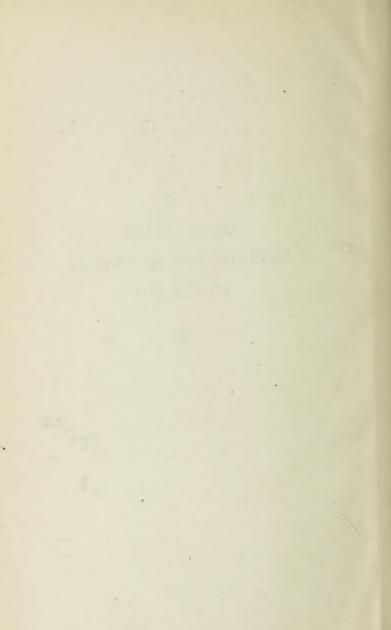

Halaen

# Neue Briefe Wilhelm von Humboldts an Schiller

1796 - 1803

Bearbeitet und herausgegeben

pon

Friedrich Clemens Ebrard



Berlin

Verlag von Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel) 1911 Alle Rechte, vornehmlich das der Abersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Copyright 1911 by Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel), Berlin.

Altenburg Pierersche Sofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. Die Trennung von Schiller wird mir ewig schmerzhaft bleiben. Er ist immer der einzige gewesen, mit dem ich recht eigentlich habe reden und leben können, dem ich wirklich Genuß gab, und von dem ich Genuß und Stimmung zugleich erhielt.

Marino, 5. September 1804.

Wilhelm von Sumboldt an seine Gattin.

Aleber meinen Brieswechsel mit Schiller schreibst Du sehr hübsch, liebe Tochter. Das Arbeiten an diesen Briesen hat auch mir große Freude gemacht und das Schreiben über Schiller und Göthe. Es ift sehr wahr, daß allen tieser und feiner fühlenden Menschen etwas in der Seele liegt, das mit allem Wahren und Schönen verwandt ist und lebendig wird, wenn das Gleichartige es berührt. Das in den besseren und edleren Menschen zu tresen, ist die eigentliche Freude beim gelingenden Schreiben.

Tegel, 24. Januar 1831.

Wilhelm von Sumboldt an feine Sochter Gabriele.

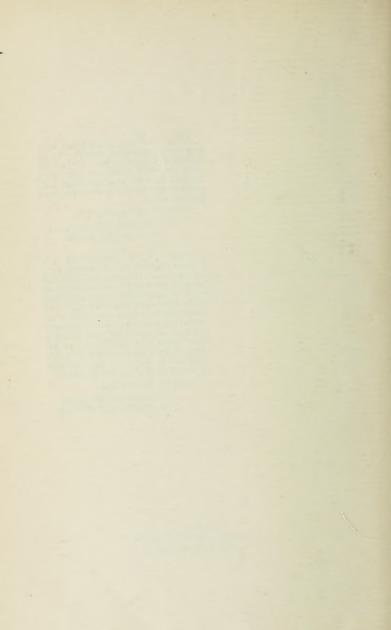



### Vorbemerfung.

Das freundliche Entgegenkommen des Verlags der "Deutschen Rundschau" hat mich in den Stand gesetzt, die bisher unbekannten Vriefe Wilhelm von Humboldts an Schiller, die ich im Jahre 1909 für die Stadtbibliothek Frankfurt am Main erworben und im 37. Jahrgang dieser Zeitschrift veröffentlicht habe, nunmehr auch in einer Vuchausgabe erscheinen zu lassen.

Über die Serkunft dieser Briefe, mit denen zugleich zwei ebenfalls unbekannte, im 31. Vand des "Goethe-Jahrbuchs" von mir mitgeteilte Briefe Sumboldts an Goethe vom 9. Februar 1796 und vom 18. Llugust 1800 sowie eine Llnzahl anderer Schriftstücke in das Eigentum der Frankfurter Stadtbibliothek übergingen, ließ sich nur ermitteln, daß ihr Vorbesitzer sie fämtlich von einem im Jahre 1864 in Frankfurt verstorbenen, aus Nordbeutschland stammenden Verwandten geerbt hatte. Indes gibt der Umstand, daß die Mehrzahl der letzterwähnten Schriftstücke an den General der Infanterie Ludwig Freiherrn v. Wolzogen — geboren am 4. Februar 1773, gestorben am 4. Juli 1845

und von 1817 bis 1836 preußisches Mitglied der Militärkommission des Bundestags in Frankfurt gerichtet war, einen weiteren Fingerzeig. Wir wissen aus Briefen Ernst v. Schillers, seiner Tante Raroline v. Wolzogen und des Generals 1), daß Schillers Sohn Ernst im Jahre 1826 die Originalbriefe Humboldts an Schiller, soweit sie noch im Besitze der Familie Schiller waren, dem General in Frankfurt übergeben hatte, der es übernahm, sie durch seinen Sekretär für die von Raroline v. Wolzogen geplante Veröffentlichung des Briefwechsels abschreiben zu lassen. Die fertige Ropie ging zunächst nach Röln an Ernst v. Schiller, der sie volle zweieinhalb Jahre bei sich behielt, bevor er sie endlich am 9. Oktober 1829 von seinem neuen Wohnsit Trier aus an Sumboldt behufs Ausscheidung dessen, was dieser etwa nicht gedruckt zu feben wünschte, weiterfandte<sup>2</sup>). Sumboldt fand jedoch bei dieser Alrbeit, wie er am 6. März 1830 an Raroline v. Wolzogen schrieb3), die von "so zahl= losen und fürchterlichen Fehlern wimmelnde, so un= geschickt (wie ein Acteurheft) gemachte Abschrift" als

<sup>1)</sup> Bgl. Karl Schmidt, "Schillers Sohn Ernst". Neue Alusgabe. S. 394, 307, 308, 310, 314, 343—346, 351—353. Paderborn 1905.

<sup>2)</sup> Bgl. Sumboldts Brief vom 23. Oktober 1829 an Ernst von Schiller im "Marbacher Schillerbuch", Bd. I, 2. Luflage, S. 347 f. Stuttgart und Verlin 1905.

<sup>3)</sup> Der Brief ist mitgeteilt in "Literarischer Nachlaß der Frau Caroline v. Wolzogen", 2. Luflage, Bd. II, S. 54-57. Leidzig 1867.

Dructvorlage jo gänzlich ungeeignet, daß er fich die Originale erbat und eine neue faubere Ropie berstellen ließ; diese übermittelte er, nach Einschaltung der bei ihm noch vorhandenen Briefe Schillers, am 10. April an Raroline v. Wolzogen1), von der sie bann Cotta im Mai erhielt2). Daß nun unsere Briefe weder in der ersten Frankfurter Abschrift mitenthalten sein, noch unter den nachträglich an Sumboldt gesandten Driginalen sich befunden haben konnten, ist zweifellos. Denn er hat zwar bei der Redaktion des Briefwechsels alles zu Streichende gestrichen"3); diese Streichungen betrafen aber neben vielen einzelnen Stellen nur fünf geschäft= liche Briefe<sup>4</sup>). Allerdings hatte er von vornherein feine Zustimmung zur Veröffentlichung des Briefwechsels nur sehr ungern gegeben: er begte "die innere Eleberzeugung, daß dieser ganze Briefwechsel nicht gedruckt werden sollte", und behielt sich sogar ausdrücklich vor, ganze Briefe zu "durchstreichen", welche "eine gewisse weitläufige Ilrt, zu philoforbieren", die leider in seinen Briefen vorgeherrscht habe, zeigten 5). Allein bei der erneuten Durch= lesung seiner Briefe tam er, teils im Sinblick auf die Wichtigkeit des Briefwechsels für die Renntnis

<sup>1) &</sup>quot;Literarischer Nachlaß", 35. II, E. 58.

<sup>2)</sup> R. Schmidt, "Schillers Sohn Ernst", S. 359.

<sup>3)</sup> Brief vom 6. März 1830 an Karoline v. Wolzogen.

<sup>4)</sup> Aus 1792 und 1795; zuerst in R. Goedete, "Geschäftsbriefe Schiller's", Leipzig 1875, mitgeteilt.

<sup>5)</sup> Brief vom 23. Oktober 1829 an Ernst v. Schiller.

von Schillers geistigem Entwicklungsgang, teils aus Rücksicht auf Schillers Erben, zum Entschluß, ihn im wesentlichen vollständig zu veröffentlichen. So schrieb er denn schon am 12. Februar 1830 an den alten Freund Körner, dem er das Manuskript des Briefwechsels partienweise zur Prüfung sandte 1), er habe nur, was noch lebenden Versonen oder den Familien Verstorbener anstößig sein oder was durchaus für das Publitum tein Interesse haben könne, dagegen, wenn "ein Brief allgemeinen Raisonne= ments . . . halbwahre oder schiefe Unsichten" ent= halte, "gar nichts" — also am wenigsten ganze Briefe! — gestrichen. Und übereinstimmend damit äußerte er sich am 10. April gegenüber Karoline v. Wolzogen bei Übersendung des bis auf die "Vorerinnerung" druckfertigen Briefwechsels?): "Er ist sehr zusammengeschmolzen, da viele Stellen wegbleiben mußten, theils weil sie comprommittirend waren, theils weil sie gar kein Interesse für das Publikum haben konnten. . . . Von Ideen und Raisonnements habe ich kein Wort gestrichen." War somit Sumboldt nicht nur weit davon entfernt, wichtigere Briefe ganz zu streichen, so hat er im Gegenteil sogar das Fehlen so vieler seiner Briefe an Schiller ausdrücklich beklagt. So sagt er schon

<sup>1)</sup> Der Brief ist von Albert Leitmann mitgeteilt im Nachtrag zu der von ihm bearbeiteten dritten vermehrten Llusgabe des "Briefwechsels zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt", S. 328—330. Stuttgart 1900.

<sup>2) &</sup>quot;Literarischer Rachlaß", 3d. II, S. 58.

in dem eben erwähnten Schreiben vom 12. Februar an Körner: "Lebrigens muß ich bemerken, daß mein Briefwechsel von Schiller oder dessen Erben etwas soralos behandelt worden ist. Es fehlen nicht nur offenbar Briefe, sondern manche endigen auch mitten im Sat." Und in seiner vom Mai 1830 datierten "Vorerinnerung" zum Briefwechsel heißt es wörtlich 1): "Die gegenwärtige Sammlung enthält alle von uns noch vorhandenen Briefe, einige ganz un= interessante ausgenommen. Es fehlt aber doch eine gute Anzahl; Schiller muß meine Briefe nicht vollftändig aufbewahrt haben." Mangeln somit alle Unhaltspunkte dafür, daß unsere Briefe Sumboldt bei der Redaktion des Briefwechsels vorgelegen haben, so läßt anderseits die Satsache, daß nunmehr zugleich mit ihnen eine Anzahl auf den General v. Wolzogen bezüglicher Schriftstücke an den Tag gekommen ift, den sicheren Schluß zu, daß jene zwar von Ernst v. Schiller im Jahre 1826 dem General noch mit den übrigen nachmals von Sumboldt veröffentlichten übergeben worden, aber

<sup>1) &</sup>quot;Briefwechsel zwischen Schiller und Withelm v. Sumboldt. Mit einer Vorerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung von W. von Sumboldt", S. 3. Stuttgart und Tübingen 1830. Das Fehlen so vieler Vriese war übrigens auch Raroline v. Wolzogen aufgefallen, die am 14. Mai an Sumboldt schrieb: "Es müßen doch auch von Ihnen viel Vriese mehr existiert haben, sie sind ein großer Verlust", vgl. A. Leihmann, "Aus Schillers Freundestreis" im "Euphorion", Id. XII, S. 797. Leipzig und Wien 1905.

bereits während der Serstellung der ersten Frankfurter Abschrift auf eine heute nicht mehr feststellbare Weise aus dem Gewahrsam des Generals abhanden gekommen sein mussen.

Wie dem aber auch sei, man muß hocherfreut sein, daß dieser Schatz nunmehr für alle Zeiten gerettet ist, und es gebührt dem Manne, der der Frankfurter Stadtbibliothet die Mittel zu seiner Erwerbung gewährt hat, Berrn Stadtrat Konrad Vinding, hierfür der Dank auch der Wissenschaft!

Die Bedeutung der neuen Briefe ergibt sich schon aus deren rein äußerlicher Wertung. Die erste Alusaabe des Briefwechsels (1830) enthielt überhaupt nur 37 Briefe Humboldts an Schiller und darunter nur vier aus der Zeit von 1796 bis 1803. In der dritten, im Jahre 1900 veranstalteten Außgabe konnte Albert Leikmann aus diesen Jahren drei weitere Briefe und die Nachschrift zu einem vierten, im übrigen verlorenen mitteilen; feitdem find zwei weitere 1905 im "Euphorion" 1) und einer 1909 im "Marbacher Schillerbuch"2) hinzugekommen, so daß ihre Anzahl auf zehn bzw. elf gestiegen war. Bufammen mit den von mir veröffentlichten Briefen besitzen wir nunmehr, da einer davon mit der erwähnten Nachschrift zusammengehört, nicht weniger als 46 aus den Jahren 1796 bis 1803, und es

<sup>1)</sup> Vom 30. Januar 1796 und vom 29. Mai 1802 im "Euphorion", Vd. XII, S. 381 und 397 f.

<sup>2)</sup> Vom 11. Juli 1803 im "Marbacher Schillerbuch", Vd. II, S. 33. Stuttgart und Verlin 1909.

fehlen, wenn wir Schillers von Ernst Müller im Jahre 1893 herausgegebenen Kalender heranziehen, jest nur noch 22 Briefe aus der Zahl derer, die er in diesen acht Jahren von Humboldt erhalten hatte.

Aluf die einzelnen Jahre verteilen sich unsere neuen Briefe wie folgt: Es sind auß 1796: 16; auß 1797: 8; auß 1798: 5; auß 1799: 1; auß 1800: 2; auß 1802: 2; auß 1803: 2. Dem Orte der Albsendung nach stammen auß Berlin 16, sämtlich von 1796; auß Dresden 5, Wien 1, München 1, sämtlich von 1797; auß Paris 9, nämlich 1 noch von 1797, 5 von 1798, 1 von 1799 und 2 von 1800; auß Tegel 1 von 1802; endlich auß Rom 3, wovon 1 von 1802 und 2 von 1803.

Noch größere Bedeutung als ihr äußerer Umfang hat aber der inhaltliche Wert der neuen Briefe. Wie in den früher bekannten, so bespricht Sumboldt auch in diesen mit Vorliebe eigene literarische Plane, sowohl in Aussicht genommene und wieder beiseite gelegte als zur Ausführung gelangte, mit dem Freund, deffen Ilrteil für ihn die höchste fritische Instanz bedeutete; es sei in dieser Sinsicht u. a. auf die begonnene, aber nicht vollendete Würdigung des Reineke Fuchs (Brief Nr. 3), besonders aber auf das von ihm geplante große Werk einer Charakteristik des achtzehnten Jahrhunderts (Nr. 9 und 10). von dem dann freilich nur die Einleitung und auch diese erst aus seinem Nachlaß erschien, und auf seine Abhandlung über Goethes Sermann und Dorothea (Nr. 26 und 28) hingewiesen. Ebenso

eingehend verbreitet er sich über noch ungedruckte Dichtungen Schillers, die ihm diefer zur Beurteilung sandte, wie die für den Musen-Ulmanach 1797 bestimmte Rlage der Ceres (Nr. 11) und die in dessen Jahrgang 1798 zuerst veröffentlichten Balladen (Nr. 19); über die letteren sprach er fich dann, nachdem sie im Druck erschienen waren, nochmals ausführlich aus (Nr. 24). Von größter literar= bistorischer Bedeutung in dieser Beziehung ift aber der Brief über den Wallenstein (Nr. 31), ein um so wichtigeres Dokument, als Sumboldt in seiner "Vorerinnerung über Schiller und den Bang feiner Beiftesentwicklung" dem Wallenstein nur eine kurze Bemerkung gewidmet bat. Seine Beurteilung bes Gesamtwerks, seine Charafteristit des Selden und der übrigen Sauptpersonen, seine prägnante Würdigung bes Genius Schillers, feine Bergleichung ber Bedeutung Schillers mit derjenigen Goethes und Shakespeares, endlich seine Erörterung über die Behandlung der Sprache durch Schiller und die Beziehungen der Sprache zur Dichtkunft überhaupt wird man nicht ohne das größte Interesse lesen. Daß in den Briefen übrigens vielfach auch literarischer Servorbringungen anderer Autoren kritisch gedacht wird, braucht wohl kaum gesagt zu werden.

Was Humboldts Briefe insbesondere so bedeutsam macht, seine Gepflogenheit, an die Besprechung irgendeines von ihm oft nur nebenher
erwähnten Gegenstandes allgemeinere, aber in die Tiefe gehende und philosophisch begründete Er-

örterungen anzufnüpfen, das findet sich auch in unseren Briefen in reichem Maße. 3ch erwähne bier die Darlegungen über die antiken und modernen Silbenmaße, den Reim und "das volltommenste Produkt des modernen Versbaues", die Stanze (Nr. 5): über die Anwendung des Verses in bramatischen Werken (Nr. 6); über die Ballade als Dichtungsgattung im allgemeinen und bei Schiller im besonderen (Nr. 19); über den größeren Wert dichterischer Bearbeitung — "Umwandlung des Fremden in die eigene Natur" - gegenüber der bloßen Übersetertätigkeit (Nr. 24); über den "Unterschied zwischen dem Individuellen und Idealen, dem Antiken und Modernen" (Nr. 18); über das Ideale und Individuelle in den antiken Statuen (Nr. 20); über die Voesie und Schauspielkunft der Franzosen (Nr. 25) und über den Nationalcharakter dieser letteren überhaupt (Nr. 30); sodann die Berichte über seine wiederholten Redeturniere mit französischen Gelehrten über metaphysische Fragen (Nr. 25 und 27) und endlich die tiefgründige "Rlassifitation aller intellettuellen, wissenschaftlichen und fünstlerischen Tätigkeit", deren Ergebnis für Sumboldt die Unterscheidung von vier Urten von Wissenschaften ift, der technischen, der spetulativen, der ästhetischen und der teleologischen (Nr. 2).

Es ist freilich kaum zu leugnen, daß manche dieser Exkurse in einer für unsere heutigen Begriffe mitunter etwas schwerfälligen Sprache geschrieben sind, wie denn bekanntlich auch schon Schiller wie Körner feinen Stil wiederholt getadelt haben. Aber auf ber anderen Seite imponiert Humboldt doch immer wieder durch die Tiefe seiner Gedanken, den Abel und die Reinheit seiner Gesinnung und die Bornehmbeit seines Charafters. So find denn auch die zahlreichen Briefstellen, in denen er über sich felbst, über seine Neigung und seinen Beruf zur äfthetischen Rritik, aber auch über die Grenzen seiner Begabung und die Schwierigkeit, seine Ideen in fruchtbringende Alrbeiten umzuseten, ja selbst über feinen Stil mit überraschender Obiektivität 1) spricht (Mr. 2, 12, 13, 14, 22, 25, 28, 32 und 35), befonders reizvoll. Geradezu rührend aber ist die Art und Weise, in der Sumboldt der innigen Verehrung und Liebe, die er zeitlebens für Schiller hegte, auch in unseren Briefen einen lebhaften, mitunter sogar beinahe schwärmerischen Ausdruck gibt.

Bei der Bearbeitung der Briefe habe ich die Schreibung der Originale beibehalten, jedoch die Abkürzungen aufgelöst, die Anwendung der Antiqua auf fremdsprachliche Säße und Worte beschränkt und die Interpunktion, soweit unbedingt erforderlich, verbessert. In den Anmerkungen habe ich wichtigere Stellen auß den Briefen anderer, namentlich Goetheß, Schillers und Körnerß, zum Verständnis oder zur Ergänzung herangezogen, endlich für nicht

<sup>1)</sup> Wie streng Humboldt auch noch später sich felbst kritisierte, zeigen die oben erwähnten Briefe vom 23. Oktober 1829 an Ernst v. Schiller und vom 12. Februar 1830 an Körner.

allgemein geläufige Perfönlichkeiten die Vornamen und Lebensdaten angegeben; Literatur über jede einzelne beizufügen, hätte zu weit geführt.

Frau Conftanze v. Seinz, geb. v. Bülow, auf Schloß Tegel, der Enkelin Wilhelm v. Humboldts, bin ich für die gütige Gewährung ihrer Zustimmung zur Drucklegung der Briefe zu wärmstem Danke verpflichtet.

Serr Universitätsprofessor Dr. Albert Leitsmann in Iena, unser bewährtester Sumboldtsorscher, hat die große Freundlichkeit gehabt, eine Korrektur nach den Originalen der Briefe mitzulesen, mich auch sonst durch seinen wertvollen und maßgebenden Rat zu unterstützen und insbesondere meinen Kommentar durch eine Anzahl von Anmerkungen und Sinweisen zu bereichern. Es ist mir eine angenehme Pslicht, ihm auch an dieser Stelle hierfür aufrichtig und herzlich zu danken!

Frankfurt am Main, 25. Juli 1911.

Professor Dr. Friedrich Clemens Ebrard, Geheimer Ronsistorialrat, Direktor der Stadtbibliothek.





## Ständige Abfürzungen.

Bratranek — Goethe's Brieswechsel mit den Gebrüdern von Humboldt. (1795—1832.) Im Auftrage der von Goethesschen Familie herausgegeben von F. Th. Bratranek. Auch unter dem Titel: Neue Mittheilungen aus Johann Wolfgang von Goethe's handschriftlichem Nachlasse. Dritter Theil. Leipzig 1876.

Briefe, Bd. XI—XVI — Goethes Briefe. Auch unter dem Titel: Goethes Werke. Serausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abstheilung. Band 11—16. Weimar 1892—1894.

11. Band. 1796.

12. Band. 1797.

13. Band. 1798.

14. Band. 1799.

15. Band. 1800. 1801.

16. Band. 1802. 1803.

Briefe, Bd. IV-VII = Schillers Briefe. Berausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Frig Jonas. Rritische Gesamtausgabe. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Ohne Jahr.

4. Band. (1. September 1794 — 28. Juni 1796.)

5. Band. (2. Juli 1796 — 31. Dezember 1798.)

6. Band. (1. Januar 1799 – 29. November 1802.)

7. Band. (7. Januar 1803 — 25. April 1805.)

- Briefwechsel, Th. III. IV = Schillers Briefwechsel mit Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers. Zweite, wohlseile Lusgabe. Leipzig 1859.
  - 3. Theil. 1793-1796.
  - 4. Theil. 1797-1805.
- Ralender Schillers Calender. Nach dem im Jahre 1865 erschienenen Text ergänzt und bearbeitet von Ernst Müller. Stuttaart 1893.
- Leitmann Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt. Dritte vermehrte Ausgabe mit Anmerkungen von Albert Leitmann. Stuttgart 1900.



Neue Briefe Wilhelm von Humboldts an Schiller 1796—1803







#### 1. 1796 Februar 9.

Antwort auf Schillers Brief vom 1. Februar (Leikmann Nr. 55), Kalender S. 18; am 13. Februar bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 19.

Berlin, 9. Februar 96.

Sie balten eine so freundschaftliche Rechnung, lieber Freund, über unsern Briefwechsel, daß mich der Untheil, den Sie dadurch an unserm gegenseitigen Ideenumtausch beweisen, unendlich freut. Aber ja müssen Sie Sich deshalb nicht geniren, ober Sich auf irgend eine Weise in Ihren Antworten grade an den Inhalt meiner Briefe binden. Ich gewinne schon sehr viel, wenn ich Ihnen über jede Materie, die mich grade interessirt, ausführlich schreiben darf. Beantworten Sie sie auch nicht so bald, so kommen wir gelegentlich doch immer einmal darauf zurück und Sie erinnern Sich dann des früher Beschriebenen. Nur darum bitte ich Sie recht berglich. wie auch Ihre eignen Beschäftigungen fortgebn oder still stehn möchten, mir doch gewiß immer wöchentlich Nachricht von Sich zu geben. Ich sehne mich zu fehr von Ihnen zu hören, und lebe in Bedanken zu viel mit Ihnen, um hier eine längere Entbebrung füglich ertragen zu können.

Die reducirte Stelle des Don Carlos, die Sie

mir mittheilen 1), hat mir viel Freude gemacht, weil ihre Wahrheit grade da, wo Sie sie citiren, so frappant ist. Ehe ich noch das Blatt umschlug, wo Sie sagen, woher sie genommen ist, sahe sie mir so aus, als müßte sie zum Carlos gehören.

Den Gedanken, die ich Ihnen über das Charakteristische mitgetheilt babe?), werde ich gewiß nicht perfäumen, weiter nachzugeben. Auch ist mir die Aufgabe, zu der sie geboren, wie Sie febr richtig bemerken, zu fehr, durch meine Natur felbst aufgegeben. Eleber die Form und Art aber, sie darzustellen, bin ich noch immer verlegen, und in der That ift es nicht leicht, eine Materie von fo weitem Umfang und so vielfacher Unwendung, in festen Schranken zu Ginem Gangen zu verarbeiten. Ihre Idee mit einer Charafteristit der GötterIdeale3) will mir nicht ganz in den Ropf. Das Sistorische sett da, wie willführlich man es auch behandeln möchte. immer der philosophischen Ausführung Schranten. Auch möchte ich nicht, bei der schon großen Schwierigkeit der Materie, noch die der Form zu

<sup>1)</sup> Am 1. Februar (Leigmann Nr. 55). Die Stelle lautet:

O schlimm, daß der Gedanke
Erst in der Sprache todte Elemente
Zerfallen muß, die Seele zum Gerippe
Albsterben muß, der Seele zu erscheinen;
Den treuen Spiegel gieb mir, Freund, der ganz
Mein Serz empfängt und ganz es wiederscheint.

2) Wohl in einem der nicht erbaltenen Januarbriefe.

<sup>3)</sup> Diese Schreibung zusammengesetzter Wörter ift Sumboldt eigentümlich.

fehr erhöhen, und endlich ristire ich bei einer solchen Behandlung, daß ich durch zu gesuchte Einmischung der Phantasie ins Pretiose verfalle, da ich viel weniger Gefahr laufe, in einem simpeln Vortrage trocken zu werden. Sonst aber ist Ihre Unterscheidung des ästhetischen und moralischen Ideals (der Götter und des Gotts) eine febr schöne und fruchtbare Idee. Nur scheint es mir, als gabe es außer dem ästhetischen und moralischen Ideal noch ein drittes und als wäre dieß vorzüglich für den Charafter wichtig. Ich bin hierauf bei Gelegenheit einer Rlassification aller intellectuellen (wissenschaft= lichen und fünstlerischen) Thätigkeit gekommen, durch die ich mit 4 großen Fächern die ganze Sphäre des Wiffens und Bildens mir zu erschöpfen getraue. Doch denke ich dem allem noch erst reifer nach, und rede bann weiter in einem meiner nächsten Briefe mit Ihnen bavon 1).

Auf nichts bin ich eigentlich jest für den Augenblick so begierig, als auf die Kenien, die ich doch leider wahrscheinlich erst spät sehe. Es ist ein guter Einfall, Ihre beiderseitigen Eigenthumsrechte daran ganz und gar nicht zu sondern, und die enge Verschräntung zweier so heterogener Individualitäten wird schon allein ein wunderbares Produkt hervorbringen.

Gegen Reichardt<sup>2</sup>) haben fowohl Sie als Göthe

<sup>1)</sup> Im folgenden Brief Rr. 2 vom 13. Februar.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich Reichardt (1752—1814), Komponist und Schriftsteller, seit 1791 in Giebichenstein. In seinem

sehr Recht. Wunderbar ist es, daß gerade vor einigen Monaten ich gewißermaaßen ihm näher getreten bin, und ihn sogar in Giebichenstein zu besuchen versprochen habe. Er veranlaßte mich aber durch die zuvorkommendste Freundlichkeit dazu, als ich ihn einmal mit der Li einen Mittag bei Serz 1) sah. Damals sprach er auch mit sehr vieler Alchtung und Antheil von Ihnen. Gegen Göthe aber schien er schon damals einigen Mismuth merken zu lassen. Ich glaube sie sind über den GroßCophta, aus dem Göthe einmal eine Oper machen wollen, an einander gekommen. Wenigstens blickte so etwas aus einigen Aleußerungen durch.

im nächsten Absatz von Sumboldt erwähnten Journal "Deutschland" erschienen Friedrich v. Schlegels Rezenfionen, die Schiller und Goethe durch ihren Con verletten. 21m 30. Januar hatte Goethe an Schiller geschrieben (Briefe 3d. XI, Nr. 3625): "Aus Ihrem Briefe feh ich erft daß die Monatschriften Deutschland und Frankreich Einen Verfasser haben. Sat er sich emancipiret, so soll er dagegen mit Rarnevals = Gips = Drageen auf feinen Buffelrock begrüßt werden, daß man ihn für einen Perückenmacher halten foll. Wir tennen diesen falschen Freund schon lange und haben ihm bloß seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er seinen besondern Tribut regelmäßig abtrug, sobald er aber Miene macht diesen zu versagen, fo wollen wir ihm gleich einen Baffa von dren brennenden Fuchsschwänzen zuschicken." Bal. auch unten den Brief Nr. 17 vom 18. Juni 1797.

<sup>1)</sup> Markus Serz (1747—1803), Professor und Arzt in Verlin, waldeckischer Sofrat und Leibarzt, Gatte von Senriette Serz geb. de Lemos.

Das Deutschland 1) muß sinken, so sehr es sich auch durch Polemik zu halten strebt. Lluch Wolf beginnt darin einen literarischen Brieswechsel gegen Senne 2), in dessen erstem Bries Serder's Llussaussieber Somer 3) wieder ziemlich in Unehren, jedoch mit eignen Verwahrungen in Rücksicht auf die sonstigen Verdienste Serders gedacht wird.

Auch in der Oberdeutschen LiteraturZeitung sind die Soren recensirt<sup>4</sup>). Alles äußerst flach, bloßes alltägliches Lob. Ich hätte indeß Ursach mit dieser Recension am meisten zufrieden zu seyn. Aus meinem ersten Aufsach ist ein ganz kurzer Sat,

<sup>1)</sup> Das von Reichardt herausgegebene Journal "Deutschland". Bier Bände. Berlin 1796.

<sup>2)</sup> Band I, S. 223-240 und S. 349-373; Band II, S. 48-91.

<sup>3)</sup> Herders Auffat "Homer, ein Günftling der Zeit" war im 9. Stück des Jahrganges 1795 der "Horen", S. 53—88, erschienen.

<sup>4) &</sup>quot;Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung." Neunter Jahrgang. Salzburg 1796. Erste Jähreshälfte, Spalte 17—22, gezeichnet m. n. o. (Wieder abgedruckt bei J. W. Braun, "Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitzgenoffen." Erste Albth.: Schiller. Bd. II, S. 82—87. Leipzig 1882.)

<sup>5) &</sup>quot;Leber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die organische Natur" im 2. Stück des Jahrganges 1795 der "Horen", S. 99—132; in den von Albert Leismann herausgegebenen "Gesammelten Schriften", Vand I, S. 311 dis 334. Verlin 1903. Hieran schlöß sich Humboldts Albhandlung "Leber die männliche und weibliche Form" in den "Horen" 1795, 3. Stück S. 80—103, und 4. Stück S. 14—40; in den "Gesammelten Schriften", Vd. I, S. 335—369.

der aber den ganzen Inhalt bestimmt aussagt, ausgehoben, und hinzugesett, daß dieser Satz genug thuend ausgeführt seh. Der Ehre, daß diese Abhandlung einen wirklichen, in wenig Worten bestimmt und deutlich ausdruckbaren Inhalt habe, war ich bisher noch von keinem Recensenten gewürdigt worden.

Ich mußte heute Göthe schreiben, und bei Gelegenheit seines Mährchens habe ich mich verleiten lassen, so tief in den Text einzugehn, daß mir jest teine Zeit vor Albgang der Post mehr übrigbleibt. Es wäre mir lieb, wenn Sie diesen Brief an Göthe ansehen könnten. Wahrscheinlich redet er Ihnen davon, und ich wünschte wohl Ihre Meynung über den Begriff zu hören, den ich dort vom Mährchen überhaupt aufgestellt habe<sup>1</sup>).

Leben Sie recht herzlich wohl. Mit nächster Post hoffentlich mehr. Von ganzem Serzen

Ihr S.

#### 2. 1796 Februar 13.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 8. Februar, Kalender S. 18; am 17. Februar bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 19.

Berlin, 13. Februar 96.

Ich erwähnte neulich, liebster Freund, wenn ich nicht irre, in meinem letten Briefe<sup>2</sup>), einer Rlassi-

<sup>1)</sup> Dieser seither verloren gewesene Brief Sumboldts vom 9. Februar 1796 an Goethe ist von mir im 31. Band des "Goethe-Jahrbuchs" (S. 49–54) veröffentlicht worden.

<sup>2)</sup> Im vorstehenden Briefe Nr. 1 vom 9. Februar.

fication aller intellectuellen Thätigkeit, auf die ich in diesen Tagen gefallen bin, und da ich seitdem keinen Brief von Ihnen erhalten, der mir einen andern Gegenstand näher legte, so lassen Sie mich ein wenig bei diesem verweilen.

Der Gedanke an den Unterricht meines Mädchens 1), zu dem es nun doch nach gerade Zeit zu werden anfängt, brachte mich darauf, nach Grundfäten zu forschen, nach welchen man wohl nicht bloß die Ordnung, sondern die Gegenstände selbst wählen müßte, mit welchen der Lehrling nach und nach bekannt gemacht werden foll. Bei ber gewöhnlichen Methode überläßt man dieß beinah gang bem Zufall; man fängt mit dem Lefen und Schreiben an, läßt Sprachen, nebenber Geschichte, jest wohl auch Naturkunde folgen, und beschließt mit einer Teintüre von Philosophie. Das Alesthetische wird nebenher mehr oder weniger zugleich mit getrieben. Dennoch muß es, wenn man, ohne allen eigentlich bestimmten und bedingten 3weck, die allgemeine Bildung des Beiftes zum Gesichtspunkte nimmt, eine gewiffe Sphäre geben, welche nothwendig ausgefüllt fenn muß, es müffen Foderungen zu machen fenn, die man keinem, der sich einen Gebildeten nennt, nachlaffen kann, ein Zusammenhang von Ideen, die er nothwendig überschauen, und ein Rreis von factis, den er nothwendig kennen muß, um diese

<sup>1)</sup> Raroline, geboren in Erfurt am 16. Mai 1792, unvermählt gestorben in Verlin am 19. Januar 1837, Humboldts ältestes Kind.

Thatsachen jenen Ideen unterzulegen. Diese Sphäre muß, wegen der großen Mannigfaltigkeit deffen, was fie enthält, aleichsam von verschiednen Seiten aus erobert und in Besitz genommen werden können, und diese Seiten müffen nach der Individualität der Röpfe gewählt werden, wenn die intellectuelle Thätiakeit mehrerer einzelnen zu einem allgemeinen Resultat führen soll. Diesen Gedanken mehr nachzugehen, schien mir für die ganze Beistesbildung und Beurtheilung von der äußersten Wichtigkeit, wie mich vorzüglich meine eigne Erfahrung lehrte. Seitdem ich nemlich völlig frei von allen eigentlichen Beschäften bin, habe ich sehr häufig das Bedürfniß gefühlt, hierüber flar zu sehen. Sie können davon kaum einen Begriff baben. Wer eine folche Kraft eigner Servorbringung besitt, hat völlig bestimmte Neigungen und Richtungen zu einzelnen Gegenständen, er braucht diese nur zu leiten, und dürfte vielleicht Einseitigkeit, nie aber Unbestimmtheit und Formlofigkeit fürchten. Bang anders ift es bingegen mit demjenigen, der wenig geneigt und fähig ist, seine Rraft nach außen auf die Gegenstände zu richten, sondern vielmehr nur immer die Gegenstände auf sich selbst nach innen zu zu reflectiren. Dieser muß, wenn er sich von ganz zufälligen Neigungen, die nur auf ein Spiel führen würden, loszumachen weiß, von selbst zu einer gewissen Allgemeinheit gestimmt senn, die ibm tein Object fremd läßt, und auch keins vorzugsweis nah bringt. Diefer muß immer zwischen den beiden Ertremen schweben, ent-

weder völlig charakterlos und also unthätig, oder nicht zufolge eines innern Triebes, sondern einer zufälligen, oder willführlichen (gleichsam verzweifelten, um nur dem Müffiggang zu entgeben) Wahl einfeitig zu werden. Rommt es nun noch hinzu, daß bei ihm, wie gerade bei mir, der wirklich vorhandene innere Trieb auf etwas seiner Natur nach sehr allgemeines und weit umfassendes gerichtet ist, so muß niemand so febr als er das Bedürfniß fester Principien fühlen, da er gerade am meisten gemacht ift, objectiven Principien mit völliger Zustimmung seiner subjectiven Neigung zu folgen. Und in der That habe ich dieß immerfort an mir selbst erfahren, es ist kein balbes Jahr verflossen, in welchem ich nicht schreckliche Fehler der Methode in meinen intellectuellen Beschäftigungen bemerkt und verbessert, und in welchem ich nicht den Weg, den ich nehmen muß, mehr und mehr bestimmt hätte, ob ich gleich noch jetzt auf einer leider nur zu breiten Straße berumtaumle.

Die ganze Summe der Erkenntniß (im aller weitesten Verstande) soll dazu dienen, dem Geiste Objecte zu seiner Lebung und der Erhöhung seiner Rräfte zu geben. Einen andern letten Zweck alles Wissens, Erkennens und Vildens kann ich mir wenigstens nicht denken. Die Erkenntniß ist also gemacht, auf den Geist zu wirken, den sie selbst hervorgebracht hat, und beide müssen in Wechselwirkung mit einander stehen. Diese wird in dem Grade reger und wohlthätiger seyn, in welchem die Er-

fenntniß dem Beiste selbst homogen ist, und da fie dieß nur in ihrer Form senn kann, so wird die unmittelbare Wichtigkeit und Würde der Erkenntniß nur auf ihrer Form beruhen. Der Stoff wird nur insofern Aufmerksamteit verdienen, als ohne ihn die Form nicht denkbar wäre, und die Bestimmtheit sowohl als die Wirksamkeit dieser letteren mit der Menge des aut bearbeiteten Stoffs nothwendig zunimmt. Die wesentlichste Eigenschaft des Geistes ist die Einheit in der lebendigen Wirksamkeit aller seiner Rräfte. Soll also die Summe der Erkenntniß ihr homogen senn, so muß sie gleichfalls Vollständigkeit, Zusammenhang und Einheit besiken. Dieß ist das Allgemeine, worin alle gebildete Röpfe einander vollkommen gleich sehn müßten, und worauf die Möglichkeit ihrer Vereinigung beruht. Es fagt dieß aber mehr aus, als daß bloß das Wiffen und die Fertigkeiten eines jeden Menschen ein Ganzes ausmachen müffen, sie müffen nicht bloß ein Ganzes überhaupt ausmachen, sondern auch ein solches, das demjenigen Ganzen der Form nach äqual ist, welches alle Erkenntniß überhaupt bildet. Jeder Gegenstand der Erkenntniß nemlich steht in einer gewissen Beziehung auf das Ganze und mithin auf den menschlichen Beift selbst. Alle diese Begiebungen nun wenigstens follte der Gebildete kennen, wenn er gleich bei weitem nicht in dem Besitze der= jenigen Gegenstände zu sehn braucht, welche in diesen Beziehungen stehen. Das Erste und Wichtigste ift daher das Geschäft, das Ganze, die Sphäre, die

völlig allgemein ift, aufzustellen, das zweite, die einzelnen SauptStandpunkte festzusetzen, von welchen aus dieß Ganze überschaut werden kann. Denn das Ziel muß immer das seyn: das ganze Feld der Erkenntniß, aber aus Einem bestimmten Standpunkt zu übersehen. Nur dadurch wird zusteich Einseitigkeit und Charakterlosigkeit vermieden. Um beides hier kurz zu verbinden, lassen Sie mich Ihnen das Ganze nicht an sich selbst in seiner Einheit, sondern nach seinen Saupttheilen aufzählen.

Alle Erkenntniß betrift entweder wirkliche Gegenftände, oder Ideen, das Bedingte oder Unbedingte. Siernach mache ich zwei Albtheilungen, von denen jede sich mit einem von beiden allein und abgesondert beschäftigt. 1., Technische Wissenschaften und Rünste, welche die wirklichen Erfahrungsgegenstände zu einem bestimmten und bedingten Iwecke bearbeiten. 2., Speculative Wissenschaften, welche rein außer aller Erfahrung liegende Begriffe behandeln — Mathematik, speculative Philosophie.

Das Bedingte aber soll nach der Regel des Unbedingten, nach einem Ideal, behandelt werden. Dieß Ideal ist entweder ein Ideal der Anschauung, Phantasie, oder der Erfenntniß, Vernunft. Siernach entstehn zwei neue Fächer: 3., Alesthetische Wissenschaften, Künste. 4., Teleologische Wissenschaften, welche die wirklichen Gegenstände nach dem Ideal der Vernunft, dem Vollkommenen, behandeln. Sieher rechne ich die ganze intellectuelle und moralische Vildung des Menschen im weitesten

Verstande, und daher alles, was bisher das Gebiet der praktischen Philosophie ausmacht.

Diese vier Fächer, nach denen sich auch eine vierfache Beistesbildung und ein vierfacher intellectueller Charafter unterscheiden läßt, sind, dünkt mich. nicht allein völlig von einander abgesondert, sondern sie erschöpfen auch schlechterdings alles, was den Beift des Menschen zu beschäftigen im Stande ift. Auch entspricht diese Eintheilung den einzelnen Rräften des menschlichen Beistes: das Technische dem Verstande, das Speculative der reinen Vernunft, das ästhetische der Beziehung der Sinnlichkeit auf die Vernunft durch die Phantasie, das Teleologische der praktischen Vernunft. Im Alesthetischen sowohl als im Teleologischen werden die Gegenstände der Sinne und der Empfindung auf eine Idee der Vernunft bezogen, aber in jenem der Form nach und durch die Phantasie, in diesem dem Stoff nach und durch den Verstand.

Jeder Mensch nun sollte in dieser viersachen Rücksicht ausgebildet senn, aber die Vildung eines ieden sollte von Einer vorzugsweise ausgehen, und sie sollte bestimmen, in wie weit er sich auch die übrigen zu eigen machen müßte. Siebei müßte vorzüglich das verschiedne Verhältniß in Vertrachtung kommen, in welchem diese vier Vildungsarten unter einander stehen. Das Technische nemlich muß allemal dem Teleologischen untergeordnet werden, und insofern auch Rücksicht auf das Llesthetische nehmen. Dieß zeigt sich z. 3. sehr

gut bei der Politik. Diese, als die Auflösung der Aufgabe: wie bestimmt eine Anzahl von Menschen am besten ihre gegenseitigen Pflichten und Rechte um den Endzweck der bürgerlichen Sicherheit zu erreichen? ist schlechterdings, da dieser 3meck bedingt ist, technisch. Aber da es hier Menschen betrift, und die Politik zugleich als Vildungsmittel betrachtet werden muß, so hat sie gleichsam auch einen teleologischen Theil, oder muß vielmehr die allgemeinen Gesetze, welche in diesem ausgesprochen werden. auch für sich gelten lassen, und eben so ist es nun mehr oder weniger mit jeder andern technischen Runft. Singegen sind die übrigen drei Theile völlig unabhängig, und daher verschmäht der Rünstler so wie der speculative Philosoph mit Recht alle sogenannte moralische Rücksicht.

Das Wichtigste an dieser Rlassification scheint mir vorzüglich das, daß dabei in dem teleologischen Gebiet eine Menge von Wahrheiten zusammengestellt werden, für die es bisher wenigstens an einem Platz sehlte, und die man daher auch selten oder nie vollständig aus Einem Princip ableitete. Es gehört nemlich hier alles dasjenige her, was Bezug auf die Charakterbildung hat, und was nur immer in jenen andern drei Theilen enthalten seyn mag, muß hier noch einmal nach seiner Beziehung auf den menschlichen Charakter gemustert werden. Sier muß ferner das moralische Ideal aufgestellt, und hier gezeigt werden, auf welche verschiedene Weise es in der Wirklichkeit dargestellt werden kann,

woraus diejenigen Charaftere entstehn, die man zugleich idealisch und doch individuell nennen kann.

Von hier aus werde ich mich nun auch beftimmter über die Einheit des ästhetischen und moralischen Ideals erklären können. Ich gestehe Ihnen nemlich, daß ich den Unterschied, den Sie zwischen beiden festsehen (Göttern und Gott) 1) nicht erkennen kann. Ich stelle mir die Sache folgendermaaßen vor:

Das eigentliche höchste Ideal, das sich aber allein nach seinen Bedingungen denken, auf keine Weise anschaulich machen läßt, wäre für das Moralische die höchste oder vielmehr die absolute Wirtsamkeit aller Kräfte in ihrer absoluten Sarmonie. Ebenso für das äfthetische das absolute Untergehen der Materie in der Form, oder vielmehr die absolute Verschmelzung beider in einander.

Dieß wirklich zu erreichen ist schon und vorzüglich darum unmöglich, weil es uns unmöglich ist volltommnes Gleichgewicht mit der höchsten Kraft zu verbinden. Soll die letzte vorhanden seyn, so müssen wir immer in der Schönheit, wie in der Moralität einseitig seyn, wir müssen aber nur eine Einseitigkeit wählen, welche, indem sie sich durch sich selbst bis ins Unendliche hin vermindert, sich immer mehr der Allgemeinheit nähert. Bei Charakteren, die einer progressiven Vervollkommung fähig sind, ist dieß leicht zu begreisen. Alber es sindet auch in Runst-

<sup>1)</sup> Im Briefe vom 1. Februar (Leitzmann Nr. 55).

werken Statt. Das Kunstwert muß nemlich, durch das was es ift, die Möglichkeit einer solchen Progression andeuten, und die Phantasie des Betrachters nöthigen, in sich, diesen Weg gleichsam im Voraus zu durchlaufen. Luf diese Weise erhält man Formen, die man Ideale der Mannigsaltigkeit, der Individualität, so wie jenes das Ideal der allgemeinen Vollendung nennen könnte. Freilich aber sind sie nur in Rücksicht auf die zufällige und beschränkte Wirklichkeit der Individuen, nicht aber auch in Rücksicht auf die nothwendige Veschaffensheit der Ideale zu nennen.

In beiden nun, im Llesthetischen und im Moralischen, muß jenes erste Ideal nur Einstepn; und in beiden können diese letzteren sehr gut mehrere, obgleich nur von einer, ihren Sauptsattungen nach bestimmbaren Llnzahl seyn. In Llnsehung der Geistescultur z. B. kann es, dünkt mich, nach jener Classification, vier verschiedne Sauptsideale geben.

Freilich verdient nun aber das Wort: moralisch hier noch eine eigne Erörterung. Gewöhnlich verfteht man unter diesem Lusdruck bloß das, was der Idee des Guten (im Rantischen Sinn) entspricht, und so scheint es sich bloß auf den Willen des Menschen, nicht auf seine übrigen Fähigkeiten zu beziehen. Würde aber freilich der gute Wille in einem Menschen durchaus herrschend, so würde er der Maaßstab aller Sandlungen, Gedanken, Empfindungen, und würde alsdann freilich auch auf die

Ausführung der Idee des Söchstvollkommnen im gangen Menschen führen. Auf alle Fälle aber versteht man unter moralischem Ideal wohl immer die Ausführung einer rein speculativen Idee. und so kann freilich das moralische Ideal nur Eins fenn. Diesenigen Ideale, die eigentlich aus einer Unwendung der rein speculativen Idee auf die beschränkte Wirklichkeit entsteben, müßte man alsbann anders, etwa praktische oder teleologische nennen. Im Alesthetischen hingegen, wo man doch auch das Ideal noch immer anschauen will, scheint man sich unter Ideal nicht das Absolute, schlechterdings nicht anschaubare, sondern nur dasjenige zu denken, was die Phantasie des Betrachters jenem Absoluten näher führt. Könnte ich mir mehrere Gesichter 3. 3. vorstellen, in welchen das absolute Ideal ber Schönheit gang ausgedrückt wäre, so müßten sich diese auch, meiner Vorstellung nach, schlechterdings, wie zwei gleiche Triangel, mathematisch decken.

Wenigstens kann ich mir es so erklären, warum es mehrere Götter und nur Einen Gott geben kann. Der Letztere ist die Ausführung der bloß speculativen, bloß denkbaren Idee. Die ersteren sind das Ideal in den verschiednen Gestalten, in welchen die Phantasie dasselbe anschauen kann. Diese Gestalten kennen wir nun von den Griechen her nur von ihrer ästhetischen Seite. Allein ich glaube das Ideal ließe sich auf ähnliche Weise auch für die moralische Seite darstellen. Man erhielte alsdann nemlich diesenigen moralischen Formen, in

welchen das unendliche Ideal ohne Vertilgung der Endlichkeit, praktisch ausführbar wäre.

Ihre Idulle<sup>1</sup>) muß, wie ich es mir vorstelle, solche Götter darstellen, oder sie muß vielmehr die bloß ästhetischen Formen, welche die naive Dicht-tunst aufstellte, durch den Vorzug der sentimentalen zugleich moralisch erfüllen.

Soweit für heute, lieber Freund. Vielleicht zu weit schon für Ihre Geduld. Indeß weiß ich wie groß diese ist, und wünsche bloß, daß Sie einmal gelegentlich diese Gedanken Ihrer Aufmerkfamkeit würdigen. Ueber die Beantwortung bitte ich Sie, wenn sie Ihnen nicht gerade gelegen ist, Sich ja keine Sorge zu machen. Es macht mir schon soviel Freude, Ihnen nur etwas vorlegen zu können.

Ich habe neulich vergeffen, Lieber, über Körners Besuch in Jena zu antworten<sup>2</sup>). Daß ich selbst gleichfalls hinkäme, kann ich nicht füglich versprechen. Gewiß komme ich früher, als die Li, nach Jena. Uber ich möchte es von Burgörner<sup>3</sup>) aus. Von hier ist mir, da ich wieder hieher zurück müßte, der Weg zu groß, und im May kann ich noch nicht in Burgörner seyn. Leberhaupt schwebe ich wegen des

<sup>1) &</sup>quot;Die Vermählung des Herkules mit der Bebe", die Schiller plante und wovon sein Brief an Humboldt vom 30. November 1795 (Leismann Nr. 42) ausführlich berichtet.

<sup>2)</sup> Bgl. Schillers Brief vom 1. Februar (Leitzmann Nr. 55).

<sup>3)</sup> An der Wipper, im Regierungsbezirk Merfeburg, Gut des Kammerpräfidenten Karl Friedrich Freiherrn v. Dacheroeden, Humboldts Schwiegervaters.

Sommers in Sorge. Ich fürchte nemlich, die Li möchte ein Bad gebrauchen müssen, und welches es dann auch sen, so ist mir jedes Bad, so wie auch ihr schrecklich. So hängt auch der Unabhängigste ewig vom Zufall ab.

Unfre Wohnung steht Körnern herzlich gern zu Dienst. Ich sehe nicht ab, was die Kinder ihr schaden können, und Lolo hat ja wohl die Güte, das, wobei etwa Schaden zu besorgen wäre, zu entsternen. Luch von unsern Vetten wird es ihm angenehm seyn, Gebrauch zu machen. Vei einem Lusenthalt von 14 Tagen etwa, wird auch Sellsteld) keine Umstände machen; nur wird es doch gut seyn, daß ich ihm deshalb schreibe, und ich bitte Sie daher, mich einige Wochen vorher zu avertiren.

Leben Sie herzlich wohl, theurer lieber Freund. Mit der Li ists beim Alten. Sie grüßt Sie beide berzlich. Tausendmal adieu!

3br Sumboldt.

#### 3. 1796 Februar 27.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 22. Februar, Ralender S. 19; am 2. März bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 20.

Berlin, 27 ften Februar, 96.

Mit herzlichem Bedauern, lieber Freund, sehe ich aus Ihrem letten Briefe, daß Ihr Befinden

<sup>1)</sup> Sumboldts Sausherr in Jena. Schiller nennt ihn in feinem Brief vom 1. Februar an Körner "einen eigenfinnigen Efel", Briefe Bd. IV, Nr. 1001.

wieder schlimmer ist, und Ihnen die schöne Zeit raubt, die Sie so herrlich brauchen könnten. Das Gute bei dem Lebel ist doch nur immer das, daß Sie nicht in einer einmal angefangenen Arbeit unterbrochen werden.

Auch mit uns gehts nicht ganz zum Besten. 3mar sind die Rinder und ich gesund, und die aute Li läßt sich durch ihre immer noch fortdauernden Schmerzen nicht an Umgang und Genuß stören. Alber meine Mutter 1) ist jett so schlimm, leidet soviel Schmerzen, schläft so fast im buchstäblichen Verstande teine einzige Nacht, daß es in der That ein höchst trauriger, und da er so täglich wiederkehrt, nicht wenig störender Gegenstand ift. Blücklicherweise ist sie nicht mürrisch, oder verdrießlich, noch weniger klagend, aber desto niedergeschlagner und melancholischer. Das Schlimmste bei der Sache ist, daß ein Ende dieser Leiden doch noch nicht nah abzusehen ift. Ebendarum aber wird die jekige Verschlimmerung in unfrer Abreise auch schwerlich eine Alenderung hervorbringen. Denn ich alaube sicherlich, daß sie sich noch bis in den Serbst und Frühjahr binein balten kann.

Alußer den Störungen, die diese traurige Lage veranlaßt, fehlt es freilich auch nicht an andern, gesellschaftlichen, die durch meines Bruders Ankunft

<sup>1)</sup> Elifabeth Freifrau v. Sumboldt, geb. v. Colomb, verw. v. Solwede (1741—1796), feit 1779 Witwe von Allegander Georg Freiherrn v. Sumboldt, Erbherrn auf Ringenwalde und Tegel, Major und Kammerherrn.

(ich erwarte ibn spätestens bis morgen) wahrscheinlich noch an Zahl zunehmen werden. So ist freilich theils die Zeit des Arbeitens fehr beschränkt, theils die Rube des Gemüths, die niemand so febr, als ich. zum eignen Servorbringen braucht, sehr gestört. Aber mozu diese Rlagen? Das Lebel ift nur porübergebend und die Zeit wird ja wiederkommen, wo wir wieder gemeinschaftlich uns unfrer Nähe erfreuen, und wo ich die Früchte von demjenigen ernte, was ich jest ausfäe. Denn ganz obne Ausfaat ist diese Zeit nicht. Vielmehr bat sie mich doch auch wieder in eine neue und verschiedenartige Thätigkeit versett. Bieles ift mir klarer geworden. und auch auf manches Neue bin ich gestoßen, vorzüglich aber hoffe ich soll die Beweglichkeit und Fruchtbarteit des Beiftes in mir gewonnen haben. Ilm dieß noch mehr zu befördern, habe ich mir fest vorgesett, mich mit der modernen Literatur bekannter zu machen, besonders mit der englischen, die mir noch sehr fremd ift. Die Alten thun wegen ihrer Naivetät gerade bierin meinem Geiste nicht wohl. und ich fühle daß ich den Ilmaana mit ihnen abfürzen muß, oder daß ich mich demfelben wenigstens nicht ausschließend widmen darf.

Ein zweites Mittel, was ich mir jest doch mit glücklicherm Erfolg als sonst, anzuwenden scheine, ist, daß ich mich zwinge, aus demjenigen, was ich in mich aufnehme, schneller und unmittelbarer Resultate zu ziehen. Kein Mensch kann mehr als ich, den Fehler an sich haben, gar zu leicht alles, was er lernt, oder findet, nur zu künftigem Gebrauch niederzulegen.

So bin ich, febn Sie, doch immer nicht in der schlechtesten Stimmung zur eignen Arbeit. Auch babe ich am Fuchs 1) wirklich schon nicht wenig gethan, nur will es, wie immer, und hier in dreifachem Grade mit dem Schreiben nicht fort. Mit den Gedanken, oder vielmehr mit der Unsicht der Sache, idenn über ein so naives Produkt muß auch eigentlich nur Ein Urtheil gefällt werden) follen Sie, hoffe ich, zufrieden fenn. Vielleicht gebe ich auch etwas tiefer in die Theorie des komischen Seldengedichts ein. Denn zu diefer Gattung muß ich den Fuchs im Allgemeinen doch rechnen, ob er gleich in derfelben eine gang eigne Species ausmacht, und ich, obaleich ich ziemlich alle ähnliche englische, französische und italienische Produtte dieser Urt in diesen Tagen angesehn habe, ihm kein andres gleiches Werk an die Seite zu feten weiß. Den Gottsched 2) habe ich auch gefunden, auch den

<sup>1)</sup> Schiller hatte Sumboldt am 25. Januar (Leihmann Nr. 54) vorgeschlagen, statt seiner eine Nezension des "Reineke Fuchs" für die "Allgemeine Literatur-Zeitung" oder für die "Soren" zu schreiben, und dieser hatte am 2. Februar (Leihmann Nr. 56) den Vorschlag angenommen. Doch hat Sumboldt eine solche nicht erscheinen lassen.

<sup>2) 3.</sup> Ch. Gottsched, "Seinrichs von Allfmar Reineke der Fuchs. Rach der Ausgabe von 1498 ins Sochdeutsche übersetzt und mit einer Abhandlung von dem Arheber, wahren Allter und großen Werthe dieses Gedichtes versehen." Leipzig und Amsterdam 1752. Gottscheds Übersehen."

alten Text in mehrern Ausgaben verglichen. Ob ich hievon gleich gar keinen eigentlichen Gebrauch machen, sondern alles Literärische ganz mit Stillschweigen übergeben werde, so babe ich doch diese Vergleichung sehr gut genutt. Sie bat mir gedient zu seben, was Göthe eigentlich selbst gethan bat, und dieß ist nicht sowohl viel, als vielmehr alles. Im Einzelnen hat er fast nichts abgeändert, oft dieselben Worte gelassen, aber bennoch ist das Ganze durch ihn schlechterdings etwas anderes geworden. Dasjenige nemlich, was eigentlich poetische Form daran ist, dasjeniae, wodurch es zu der Phantasie des Lesers spricht und seinen ästhetischen Sinn rührt. gehört ihm ganz und ganz allein. Der alte Fuchs wirkt auf den Verstand, wenn Sie wollen auf die Empfindung, er unterhält, aber durch seine Materie: denn er läßt (den Plan und die Anordnung des Ganzen abgerechnet) die Einbildungstraft kalt, er erscheint nicht als ein schönes, bloß als ein gut= geordnetes Produkt voll gesunden Verstandes. geradem Biedersinn, und unterhaltendem Wig. Wodurch Göthe dieß bewirkt hat, ist schwer zu bestimmen, und ich habe an einzelnen Stellen vergeblich darüber gegrübelt. Das Gilbenmaaß, das es dem Griechischen näher bringt, thut viel, aber da es so äußerst lose und leicht behandelt ist, auch wieder nicht viel. Die Sauptsache liegt wohl in

setung ist im Neudruck in den "Quellenschriften zur neueren doutschen Litteratur", 1. Seft (Salle 1886), von 21. Vieling berausgegeben.

der Sprache, in dem Periodenbau, endlich und vorzüglich in der Behandlungsart des Genies, die sich nicht einzeln und mit Worten bestimmen läßt.

Mit den Ideen zu meiner Alrbeit bin ich vollkommen in Richtigkeit, es fehlt nur das Schreiben.
Auch dieß habe ich angefangen, aber außer den
alten Schwierigkeiten noch die neue einer deutlichen Einsticht meiner Fehler (die mich furchtsam macht)
und eine Ungewohnheit eines Jahres gefunden.
Indeß sind mir andre Ideen in den Ropf gekommen, die ich zu fiziren wünschte. Ich habe
also kurz und gut den Entschluß gefaßt, erst diese
ganz frei und kühn, ohne alle Rücksicht und Iweck
auf öffentlichen Gebrauch hinzuwersen, und denke,
daß, wenn ich damit ein Paar Wochen lang fortfahre, ich ein wenig mehr in den Zug des Schreibens
hineingekommen sehn, und den Fuchs leichter vollenden werde.

Ihren Schluß der sentimentalischen Dichter habe ich heute noch einmal mit großem Bergnügen durchzgelesen; nach allem aber, was wir schon seit den vorigen Aufsähen über diese Materie mit einander geredet, weiß ich nichts heute hinzuzusesen. Die Gegeneinanderstellung der beiden Charaftere haben Sie sehr schön durchgeführt. Freilich hätte ich gewünscht, daß Sie noch in ein größeres Détail einzegangen wären und allenfalls das Gesagte mit Beispielen belegt hätten. Aber freilich gehörte dießeigentlich nicht zu Ihrem Zweck, und Sie mochten die Materie auch nach gerade überdrüssig geworden

fenn. In Nücksicht auf den Stil habe ich nirgends Unstoß, hingegen göttlich schöne Stellen gefunden. Ob indeß dieß Stück ebenso populär, als der Aufsak über das Naive gehalten werden möchte, daran zweisle ich dennoch. Indeß hatte auch die Materie mehr Schwierigkeit!). —

Eben kam Friedländer zu mir. Er hat 24 Friedrichsd'or an Engel bezahlt und heute schickt mir Cotta
20 Carolin, die ich dagegen berechnen werde 2). Sch
muß heute schließen. Verzeihen Sie den unbedeutenden Vrief. Ich ging gestern Nacht sehr
spät zu Vett, und davon ist mir der Ropf noch
wüst. Tausendmal Aldieu!

¹) "Leber das Naive" in den "Horen" 1795, 11. Stück 3. 43—76. "Die fentimentalischen Dichter" ebenda, 12. Stück 3. 1—55. "Beschluß der Albhandlung über naive und sentimentalische Dichter, nebst einigen Bemerkungen einen charakteristischen Unterschied unter den Menschen betreffend", ebenda 1796, 1. Stück S. 75—122. Die drei Albhandlungen sind, unter dem Sitel "Leber naive und sentimentalische Dichtung" vereinigt, in Schillers "Rleineren prosaischen Schriften", Seil II (Leipzig 1800), S. 3–216 abgedruckt; in der Sätular-Alusgabe seiner Werke, Vd. XII (Stuttgart und Verlin 1905), S. 161—263.

<sup>7)</sup> David Friedländer (1750 – 1834), Bankier in Berlin; Johann Jakob Engel (1741—1802), Schriftsteller in Schwerin. Im 11. Januar (Nachschrift zum Brief vom 9. Januar, Leismann Nr. 52) hatte Schiller Humboldt gebeten, diese Summe, die eine Albschlagszahlung Cottas an Engel darstellte, vorzustrecken. Bgl. hierzu Schillers Briefe Bd. IV, Nr. 1023.

# 4. 1796 März 5.

Alntwort auf Schillers verlorenen Brief vom 29. Februar, Ralender S. 19, der sich mit dem nicht im Kalender verzeichneten Humboldts vom 2. März (Leismann Nr. 58) gefreuzt hatte; am 9. März bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 20; fehlt in Leismanns Übersichtstafel, S. 433. Er freuzte sich seinerseits mit Schillers verlorenem Brief vom 7. März, Kalender S. 20.

Berlin, 5. März, 96.

Volle acht Tage lang, liebster Freund, war ich für alles, was nur irgend einige Stimmung foderte, verloren. Flußsieber und ein schlimmer Sals machten mich zu jeder besseren Beschäftigung unfähig und ich mußte meine Zeit mit oberslächlichem Plaudern und leichter Lectüre verbringen. Seute habe ich Medicin genommen, und ich kann Ihnen also erst an unserm nächsten Posttag einen Brief verssprechen, wie ich ihn gern schriebe.

Mit Vegierde sehe ich der Nachricht entgegen, daß es mit Ihnen wiederum besser geht, daß Ihre Krämpse völlig ruhig sind, und Sie eine bestimmte Urbeit angefaßt haben, die Ihnen Ihren gewöhnlichen Muth und Ihre Thätigkeit wiedergiebt. Mich verlangt unglaublich zu wissen, auf was Ihre neue Wahl wird gefallen sehn. Ich hosse und wünsche auf etwas Poetisches. Vielleicht nehmen Sie gar gleich den Wallenstein vor. Freilich begreise ich nicht recht, wie es mit den Horen werden wird, und wie Sie Ruhe besommen sollen, solange diese Sorge jeden Monat zurücksehrt. Wenn indeß Göthe

das Versprochene liefert 1), so muß das doch viel Masse geben. Daß das Honorar vermindert werde, sinde ich äußerst billig, und es wird nur darauf ankommen, daß Sie Sich mit Cotta genauer über den Verlust besprechen, den er erlitten hat. Auf die Fortsetzung der Recension der Horen in der Allgemeinen LiteraturZeitung scheinen wir beinah vergebens zu warten.

Von Geng?) ärgert es mich sehr, Ihnen nichts für die Soren zu schaffen, und um so mehr, als er jest etwas für Vieweg arbeitet, was für die Soren gleichfalls recht paßlich wäre. Vieweg hat sich nemlich von Unger in Absicht der Ralenderpacht getrennt, aber sich den Verlag Eines Ralenders vorbehalten und für diesen liesert Geng die Geschichte der Rönigin Maria von Schottland?). Ich habe ihm gesagt, daß dieß ein sehr taugliches Sorenssügt seh, aber im Grunde übernimmt er diese geschichtliche Arbeit, die ihn in seiner Geschichte der Französsischen Revolution4) nur unterbricht,

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl "Benvenuto Cellini", der im 4. Stück der "Soren" von 1796 zu erscheinen begann; in der Sophien-Ausgabe von Goethes Werken Band 43 und 44 der 1. Abstheilung, Weimar 1890.

<sup>2)</sup> Friedrich v. Geng (1764—1832), der berühmte Publizift und spätere literarische Beistand Metternichs.

<sup>3)</sup> Unter dem Sitel "Maria Königinn von Schottland" im "Taschenbuch für 1799", Berlin | 1798 |, S. 1—126, und auch als Sonderabdruck (Braunschweig 1799) erschienen.

<sup>4)</sup> Erschienen unter dem Titel: "Von dem politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Revolution". Sest 1 und 2. Verlin 1801.

ungern, und ist nur zu schwach gewesen Viewegs Zudringlichkeiten (mit dem er vielleicht auch in Geldverhältnissen steht) zu widerstehen.

Voß Brief 1) erhalten Sie inliegend zurück. Ich tann es nicht läugnen, daß mir diefer Stil widersteht. Lefen Sie nur gleich im Unfang: "als Ihr Brief, mich buckenden aufrichtete". Es ist in diefer fonst so idpllenmäßigen Natur eine gewisse Prätension, ein Aufhebens über das liebe Ich, das mir wenigstens eber Alerger als Lachen abnöthigt. Dabei zeigt der Brief wieder recht, wie der arme Voß aus feiner Realisten Natur auch nicht einmal mit einem bellen Blick beraussehen kann. Ihre fentimentalischen Dichter hat er reinweg nicht verstanden. Indest habe ich das erwartet. Zu seinen Uebersetzungen wünsche ich Ihnen übrigens recht viel Glück. Der Ausdruck des "Byzantinischen" ist mir, wie Ihnen fremd und unverständlich. Da es der Verbindung nach ganz und gar nicht einem Lobe ähnlich sieht, so soll es vielleicht etwas nicht

<sup>1)</sup> Er ift vom 7. Februar datiert und im "Marbacher Schillerbuch" (Bd. I, S. 337 f.) abgedruckt. Der Anfang lautet: "Ich faß eben wie ein Schneider an der Festarbeit, und stückte und bügelte an meinem Kommentar zu Virgils Eklogen; als Ihr Brief mich huckenden aufrichtete." Später heißt es vom Sexameter: "Es macht mir Freude, daß Sie und Göthe dem Sexameter sein Necht ertheilen. Etwas Byzantinisches haben Sie ihm doch eingeräumt." Zugleich überschiefte Voß Übersexungen aus Theokrit und Tibull für die "Soren", von welchen jedoch nur die aus Theokrit in den Stücken 5, 6, 9 und 11 der "Soren" von 1796 erschienen-

mehr recht ächt Griechisches, etwas nicht mehr rein Geschmackvolles heißen. Auch die Noth um die Drucksehler ist nicht minder charakteristisch i). Indeß ist es wahr, daß Ihr Aufsat im Januarstück zwei schreckliche (einmal poetisch für politisch und dann Realist und Idealist verwechselt) hat. Wie wenig ich auch, wie Sie aus diesem offenherzigen Vetenntniß sehn, im Voraus auf Uebereinstimmung mit Voß rechne, so wäre ich doch auch mit seinetwegen sehr gern im Frühjahr bei Ihnen. Körner, Sie und Göthe sähe ich so gern mit einander, und vielleicht machte sich Voß auch gut darunter; wo nicht, wäre es immer, wie Sie von seinem Vriese sagen — ein Curiosum für die Vetrachtung.

Sie wollten in einem Ihrer letzten Briefe etwas über Abrahamson<sup>2</sup>) von mir wissen. She ich aber noch (denn ich selbst kannte ihn gar nicht) die nöthigen Erkundigungen über ihn einziehn konnte, kam er zu mir, und zeigte mir Ihren Brief, worin Sie ihm Erlaubniß, Sie zu medailliren geben

<sup>1)</sup> In der Nachschrift zu dem Brief vom 7. Februar a. a. O. S. 338: "Daß Ihr Corrector doch ja die Augen recht aufthue!"

<sup>2)</sup> Abraham Abramson (1754—1811), königl. preußischer Münzmeister. In dem bei I. G. Meusel, "Teutsches Künstler-lexikon", 2. Austl., Bd. I (Lemgo 1808), S. 4 ff. abgedruckten Verzeichnis seiner Medaillen sindet sich keine auf Schiller. Letterer hatte schon am 7. Februar bei Goethe gefragt, ob er "einen Medailleur Albramsen in Verlin" kenne, Viefe Vd. IV, Nr. 1007. Goethe hatte am 13. Februar geantwortet, Albramson sei geschickt, Vriese Vd. XI, Nr. 3272.

und ihn an mich verweisen. Ich vermuthete wohl daß Ihre Absicht dabei senn würde, daß ich vielleicht sottisen verhüten sollte, und schickte mich an, auf diese corrective Weise zu verfahren. Jest hat aber die Sache eine andre Wendung genommen. Er wollte im Sommer eine Reise nach Dresden, Leipzig, Jena, Weimar ect. machen, aber feinem ersten Plane nach, Ihre Medaille vorher fertig arbeiten. Da er indeß nach Ihrem Rupferstich und der Silhouette mit dem Ropf nicht recht ins Reine kommen konnte, so hat er sich nun entschlossen, die Reise erst zu machen, und dort Ihre Büste, deren Gebrauch auf einige Tage Sie ihm ja wohl verstatten, zu benuten. Er redete zwar auch davon, ob Sie ihm wohl felbst sigen würden, allein ich habe schon gesagt, daß ich dieß schwerlich glaubte. Die Idee auf dem Revers für Sie ist bis jest: Eine figende Rlio, in der einen Sand eine Rolle, in der andern eine Leier, auf der Leier eine Eule. Die Allegorie, sehn Sie, ist nicht gespart, für eine Médaille indeß mag es immer, dent' ich, hingeben. Abrahamson hat mich gebeten, Ihnen diesen Brief und eine Médaille zur Probe seiner Geschicklichkeit beizulegen. Die Medaille wünschte er aber bald zurück und deprécirt im Voraus, daß es ein schlechter Abdruck sei. Allein auch außerdem gefällt mir das Runftwerk nicht sonderlich. Lleberhaupt ift der Beifall, den Abrahamson hier hat, wenigstens sehr getheilt. — Ein andres Unliegen von ihm ift, auch von Göthe eine Médaille zu machen. Nun wünschte er Göthens Genehmigung zu erhalten, und ihn vorläufig mit der Idee bekannt zu machen. Ich habe ihm gesagt, daß ich Ihnen davon schreiben, und es Ihnen freistellen wollte, ob Sie mit Göthe davon reden wollten. Seine Idee ist nemlich: ein stehender Apollon in nachdenkender Mine, dem, indem er nachdenkt, ein Lorbeersprößling vor den Füßen wächst. Wie Serr Abrahamson dieß Graswachsen medailliren wird, bin ich begierig zu sehn. Wollen Sie die Güte haben, Göthe allensalls zu fragen? Ich glaube nicht, daß er es abschlagen wird, da er es im Grunde kaum hindern kann. Abrahamson wünschte aber freilich gern eine recht baldige Antwort. Und nun genug von diesen Elendigkeiten!

Allerander ist seit 8 Tagen hier, und ich freue mich recht sehr an seiner Gegenwart. Er ist mehr als je in Ideen beschäftigt, und hat einige recht große Entdeckungen in der Chemie gemacht, die auf die Physiologie von sehr glücklichem Einsluß sehn können. Er wird bis zum 1. April hier bleiben, und alsdann werden auch wir nach Tegel gehen. Mit Carlsbad wirds leider immer mehr Ernst. Meine Frau besindet sich um nichts besser; der Schmerz ist und bleibt beständig derselbe. China, was Sie für gut hielten, ist auch schon und vergeblich versucht worden, und Serz will nun noch eine Kräuterkur im Frühjahr versuchen. Bliebe

<sup>1)</sup> In dem erwähnten Verzeichnis der Medaillen Abramsons findet sich auch teine auf Goethe.

indeß auch diese unwirksam, so besteht er auf Carlsbad. Auch darum ist es mir nicht gut möglich, noch von hier aus im Frühjahr zu Ihnen nach Iena zu kommen.

Leben Sie herzlich wohl, theurer Freund, und schreiben Sie mir recht bald wieder. Ich erwarte eigentlich noch heute einen Brief von Ihnen. Denn Sonnabend pflege ich gewöhnlich Ihre Briefe zu bekommen. Die Li grüßt mit mir Sie und Lolo recht freundlich.

#### 5. 1796 März 12.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 7. März, Kalender S. 20; am 16. März bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 21. Der Brief freuzte sich mit dem versorenen Schillers vom 11. März, Kalender S. 20.

Berlin, 12. März, 1796.

Ihr Brief, lieber Freund, hat mir große Freude gemacht, weil ich daraus sehe, daß meine Besorgnisse in Absicht der Soren ungegründet sind, daß Göthe, Funk 1) und Woltmann 2) Ihnen Muße verschaffen, und Sie wirklich mit einem neuen Stoffe beschäftigt sind. Es würde mich sehr interessiren, von Ihrer Erzählung in Stanzen 3) mehr zu hören,

<sup>1)</sup> Rarl Wilhelm Ferdinand v. Funck (1761—1828), zulett könial. fächlischer Generalleutnant.

<sup>2)</sup> Karl Ludwig Woltmann (1770—1817), Professor der Geschichte in Iena.

<sup>3)</sup> Diese romantische Erzählung, von der Schiller schon in seinem Briese vom 5. Oktober 1795 (Leismann Nr. 31) gesprochen hatte, ist nicht zur Ausführung gekommen (vgl. darüber Leismann, S. 386).

und ich bin um so begieriger darauf, da Sie mir fagen, daß Sie Ihre Rräfte darin zum erstenmal prüfen. Ich sehe daraus, daß Sie etwas recht eigentlich Episches im Sinn haben. Denn kleinere Erzählungen, wenn gleich nicht in Stanzen (in denen Sie ja aber geübt genug sind) hat ja schon der Allmanach geliefert. Ich freue mich sehr über diese Wahl, und schon die poetische Form, die Sie dem Produkte geben wollen, ist mir lieb. Ich kann es nicht läugnen, daß ich Sie doch immer am liebsten in einem gereimten und jambischen Silbenmaaß bore. Ganz und gar nicht, weil ich nicht mit Ihrer Behandlung der griechischen Metren zufrieden wäre. Sie haben, wenn ich auch nur die Elegie 1) nennen will, genug gezeigt, wie glücklich sich Ihr Genie auch dieser Form bemächtigt hat. Aber da ich mir Sie am liebsten als von den Alten (im besten Sinne) verschieden, als den Repräsentanten der modernen Dichtung, und der sentimentalischen Gattung denke, so sehe ich Sie auch lieber in der modernen Form. Auch gestehe ich, daß mich die Stanze und ich möchte sagen, der Reim überhaupt in eine ganz eigne Bewegung fest. Er erweckt meine Phantasie zu einer größeren Lebhaftigkeit, und brinat vorzüglich unmittelbar die intellektuellen Rräfte in eine gewisse höbere Spannung. Ich möchte nicht gerade behaupten, daß diese Beistes-

<sup>1)</sup> Gemeint ist "Der Spaziergang", der im 10. Stück der "Horen" von 1795, S. 72—85, unter dem Sitel "Elegie" erschienen war.

stimmung, so wie ich sie in mir fühle, eben ästhetischer wäre, allein sie ift doch gewiß nicht das Gegentheil, obaleich, wenn ich es ganz genau untersuche, die Sache eigentlich darin liegt, daß ich bei den modernen Silbenmaaßen mehr an die Materie des Gedichts neben feiner bloß fünftlerischen Form, und an die Runft erinnert werde, insofern sie als ein Werk des menschlichen Geistes der Natur entgegen gesett werden kann. Wenn in dieser Unsicht Wahrheit ist, und ich sie nicht für etwas bloß Subjectives ansehen darf, so muß auch wohl der eigentliche Sauptpunkt in der offenbareren Rünstlichkeit unsrer Silbenmaaße liegen. Ein Berameter, ein Ventameter, so wunderbar künstlich er auch gebaut ist, hat doch im Grunde einen Gang, der, scheint es, von selbst und natürlich so binrollen könnte. Auch läuft vorzüglich der bloße Sexameter in so langen, so febr von einem Vers in den andern übergehenden Verioden ohne alle andern Abschnitte fort, als die, welche das Ohr selbst fodert, daß jede Silbe nur durch ihre Nachbarn, das Ganze nur durch sich selbst gehalten scheint, und daß es dadurch einem völlig freien natürlichen Wohllaut ähnlich wird. Dagegen hat schon der Reim, wenn er auch noch so natürlich ist, und dem Gedanken fo wenig als dem Ausdruck den mindesten 3wang auflegt, unmittelbar, wie er auftritt, etwas fünstliches; noch mehr aber sind der Stanze symmetrische Abschnitte, eine wiederkehrende auffallend bemerkliche Regel, und eine gewiffe cadencirte Saltung eigen. Mit diesen allen aber läßt sich zualeich der böchste und auf gewisse Weise auch ein sehr reicher Wohllaut verbinden, und nun dünkt mich, wird eigentlich mehr als durch jene Silbenmaake erreicht. Was ich Rünstlichkeit nannte svannt unsern Beift zur Grwartung, und sett schon indem es sich ankündigt, die Phantasie mehr in plökliche Bewegung, und auf der andern Seite ruben doch die Sinne und die Empfindung auf dem freien Wohllaut und der ungezwungnen Leichtigkeit gleich sanft, als bei jenen andern, gleichsam natürlicheren Formen. Unser Geist sowohl, wenn er sich zum Nachdenken anstrengt, als unfre Empfindung, wenn sie sich für einen Begenstand mit Seftiakeit interessirt, geben, dünkt mich, dem Ausdruck von selbst immer eine gewissermaaßen künstliche Stellung d. h. eine folche, in welcher eine bestimmte und man möchte binzuseken beinah willführliche Regel sichtbar ift. Denn beide eilen einem bestimmten 3weck zu, und arbeiten auf ben Effect. Sie ordnen daber das Einzelne fo, daß es in die Augen springt. Dagegen nimmt die rein ästhetisch gestimmte Phantasie, der es nur beschäftigt zu senn, nicht ein Geschäft zu vollenden, wichtig ist, einen freieren, reicheren, minder auffallenden, obgleich bei weitem kunftvolleren Gang. So, dünkt mich, bringt der Reim und besonders die Stanze (die ich als das vollkommenste Produkt des modernen Versbaus ansebe) nicht gerade mehr Spannung, Lebhaftigkeit und Bewegung in dem Lefer hervor, als die griechischen Silbenmaaße, aber wohl eine

plöglichere, und eine, die mehr einzelne Rräfte bes Beistes, als die ganze Natur, die Stimmung überhaupt ergreift, und darum sagte ich, daß ich bei den modernen Silbenmaaßen mehr an die Materie des Gedichts erinnert werde. Daher kann ich mir didaktische Gedichte, die eigentlich poetisch senn follen, d. h. in welchen der Leser nicht den Stoff muffig empfangen, fondern immer zugleich felbst und zwar vermöge der Rraft seiner Phantasie hervorbringen soll, eigentlich nicht anders als in modernen Silbenmaaßen denken; und wenn ich an Gedichte erinnere, welche im eigentlichsten Verstande die materielle Empfindung anregen, und also gar nicht poetisch wirken, so scheint mir für diese eine folche Form nun ganz unentbehrlich; und wenn endlich Gedichte in dieser Form völlig leer an Gehalt sind, wie einige Französische, so bleibt doch noch eine fünstliche Eleganz übrig, für die ich wieder bei den Ilten kein Beispiel finde, weil was bei ihnen ungefähr eben so ist, gleich dadurch auf eine andre Stufe tritt, daß es bloß Natur und mithin naiv ift. — Ich weiß nicht, wieviel oder wenig Sie, liebster Freund, an dem bier Besagten mahr finden werden, aber soviel nur scheint mir dennoch offenbar, daß man in allen bisherigen Untersuchungen über diese Materie den Reim bloß in Absicht auf den Wohlklang behandelt, und nun mit leichter Mühe rauh, und barbarisch erklärt hat, daß man dagegen übersieht, daß der Reim, und unsere ganze moderne Prosodie (zu der ich nun vorzüglich die Herrschaft

des Alccents vor der Quantität rechne) die Natur unser Poesie weit tiefer afficirt, und schlechterdings auf das innigste mit dem Charafter unser sentimentalischen Stimmung verwandt ist, daher ich ein ganz naives Produkt immer lieber in den Silbenmaaßen der Alten lese. In meiner Arbeit über den Fuchs werde ich dieser Sache nothwendig mit einigen Worten erwähnen müssen, da es mir ein höchst glücklicher Einfall von Göthe scheint, diesen in Sexameter umgesett zu haben, obgleich diesenigen, die den Reinese Fuchs überhaupt aus ganz schiesen Standpunkten ansehen, wie die Recension in der Vibliothek der schönen Wissenschaften, es sogar geradezu tadeln.

Ich bin wieder völlig hergestellt, und sogar gefünder, als vorher. Aber die arme Li leidet schlechterdings immer an demselben Nückenschmerz. Möchten doch Sie und Lolo, die wir herzlich grüßen, recht heiter und froh seyn.

Ihr S.

1) In einer Besprechung des zweiten Bandes von Goethes "Neuen Schriften" (Berlin 1794) in "Neue Bibliothet der schönen Wissenschaften und der freyen Künste". Id. 54, S. 243—274. Leipzig 1795. (Wieder abgedruckt bei J. W. Braun, "Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen". Iweite Abth.: Goethe. Id. II, S. 199—219. Berlin 1884.) Die angezogene Stelle findet sich auf S. 266 (Braun S. 213).

### 6. 1796 März 26.

Antwort auf Schillers Brief vom 21. März (Leihmann Nr. 59), Kalender S. 21; am 2. April bei Schiller eingetroffen, Kalender ebenda.

Berlin, 26. März, 1796.

Werden Sie mir nicht böse, liebster Freund, daß unser Brieswechsel jest besonders an meiner Seite 1) so ins Stecken geräth. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie theuer er mir ist, und wie er mich noch hier fast einzig an eine bessere und gehaltvollere Existenz anknüpft. Aber die Anwesenbeit meines Bruders führt eine so große Menge neuer Störungen, und zwar großentheils auch solcher herbei, die ich selbst nicht gern entsernen mag, daß mir sehr wenig Zeit und noch weniger ruhige Muße übrigbleibt. Indeß hoffe ich Ihnen doch heute mehr sagen zu können, als am lestwergangnen Posttag, wo Sie kaum einige Zeilen von mir empfingen 21.

Die Xenien fangen immer lebhafter an, mich zu interessiren, um so mehr, da sie jest gar den Allmanach wenigstens auf ein Jahr verdrängen sollen. Siermit, gestehe ich Ihnen offenherzig, bin ich nicht recht zufrieden. Der Allmanach war ein so hübsches und für Sie nicht außerordentlich schwieriges Unternehmen, und es thut ihm immer

<sup>1)</sup> Schiller hatte an Humboldt auch am 11. und 14. März geschrieben, Kalender S. 20; beide Briefe sind verloren.

<sup>2)</sup> Dieser Brief, der zwischen den vorigen (Nr. 5) vom 12. März und den vorliegenden fällt, ist nicht mehr vorhanden, auch in Schillers Kalender nicht verzeichnet.

einen beträchtlichen Schaden, follte ich meynen, wenn er auch nur Ein Jahr außbleibt. Den Verficherungen, wären sie auch noch so bestimmt gefaßt, ist man schon einmal gewohnt, nicht recht zu trauen, und auß allermindeste müssen Sie im nächstfolgenden Jahr die Sache ganz von neuem beginnen, ohne noch, wie Sie in diesem könnten, irgend einigen Gewinn von der Folge und Fortsehung zu ziehen. Wahrscheinlich verläßt man sich auf diese auch alsdann noch nicht, und schon dieser Umstand tann die Jahl der Räuser verringern. Indeß werden Sie diese Gründe, die so bloß das Leußere angehn, auch selbst gewiß schon in Vetracht gezogen haben.

Von den Kenien selbst wünschte ich außerordentlich felbst einmal einige zu sehen. Trot allem dem, was mir Ihre Briefe nacheinander davon gefagt haben, kann ich mir noch keine hinreichende Idee davon machen. Der Gedanke, sie abgesondert, mit großer typographischer Pracht, und besonders unter Ihren beiden Namen erscheinen zu lassen, gefällt mir sehr, wenn es Ihnen nur möglich sehn wird, dem Ganzen eine binlänglich große Mannigfaltigkeit zu geben. Denn nur dafür, wie auch Sie selbst einmal äußerten, kann ich besorat senn. Jede andere Foderung erfüllen Sie gewiß; allein auch dieser zu genügen könnte Ihre Lage Ihnen hinderlich senn, und gerade der Sature und einer folchen ist gewiß nichts fo nachtheilig, als ein gewiffes Appesantiren (wie Sie felbst es einmal

nannten) auf eine kleine Zahl von Gegenständen. Gelingt es Ihnen indeß, wie ich doch gewiß hoffe, auch diese Rlippe zu vermeiden, so ist Ihr Werk in jeder Rücksicht eine wichtige Erweiterung unserer Literatur, und gerade in der leichten, behenden, und launigen Gattung, die wir fonst nur an fremden Nationen zu sehen gewohnt sind. Auf die Scheidung Ihrer Arbeit von der Göthischen freue ich mich fehr, ob ich gleich in dieser Art der Kritik, wie ich aus Erfahrung weiß, nicht felten Fehlgriffe thue. Es ist eine sehr treffende Bemerkung von Böthe, daß man teins seiner Stücke Ihnen guschreiben wird, und es beweist aufs neue, in wie festen Gränzen seine Natur eingeschlossen ist, und wie wahr und richtig Sie ihn immer beurtheilt haben. Erhält denn jedes einzelne Distichon einen Titel? oder ift die Beziehung von felbst aus den Gedichtchen felbst klar. Die typographische Schönheit würde durch das lettere gar febr gewinnen.

Der wichtigste Vortheil, den ich jest von diesem neuen arrangement absehe, ist, daß Sie Muße gewinnen, an Ihr Schauspiel zu gehen, und auch hier stimme ich Ihrer Wahl des Wallensteins durchaus bei. Sogar die Schwierigkeit des Stoffs muß Sie, denk' ich, für denselben bestimmen. Es ist doch in Dingen dieser Alrt nicht möglich, oder wenigstens nicht rathsam, gleichsam stufenweis vom Leichtern an fortzuschreiten, vielmehr muß das erste Feuer, die Stärke des gegenwärtigen Augenblicks benuft werden. Dazu kommt noch, daß der Wallen-

ftein auch eben durch feinen Stoff Sie felbft mehr träat. Freilich begreife ich sehr aut, wie auch das fo wunderbar einfache Süjet der Maltheser Sie in bobem Grade reizen muß. Indeß fann biefer Reiz, als ein rein ästhetischer nur auf den Rünftler felbst, und ihm gleich gestimmte Naturen mächtig wirken. Dieser aber ift immer die geringere 3abl. und daber ift felbst beim vollkommnen Belingen. der Erfolg bier minder entschieden. Bei einem Schauspiel aber würde mir auch der ausgebreitete und allgemeine Beifall schlechterdings wichtiger senn, als bei jedem andern obaleich auch poetischen Produkt. Das mabre Schausviel kann seiner Natur nach, dünkt mich, nur unter vielen, nur vor einem Volke leben, und es ist in der That ein charakteristisches Rennzeichen unserer Zeit, daß auch die Schauspiele bei uns so häufig nur zu Büchern geworden find.

Ich erinnere mich nicht genau, ob Sie den Wallenstein in Versen machen wollten. Indeß denke ich doch ja, da diese Foderung bei einem poetischen Stück eigentlich unerläßlich ist. So sehr ich jedoch hievon überzeugt bin, so kann ich nicht läugnen, daß ich mich mit dem Gedanken des Wallensteins in Versen nicht recht vertragen kann, ehe ich ihn nicht in der Ausführung fertig sehe.). Wenn andre,

<sup>1)</sup> Schiller erörterte diese Unsicht Humboldts wiederholt brieflich mit Körner, der sich entschieden dasür aussprach, daß der "Wallenstein" in Jamben geschrieben werden müßte. Im 20. November 1797 endlich teilte Schiller

beren Geschmack nicht ganz vernachlässigt ift, hierin mit mir übereinstimmen, so dürfte es interessant fenn, den Ursachen dieser Erscheinung tiefer nach= zugeben. Soviel ich jest einsehe, liegt es in einer gewissen Vorliebe für die Natur, insofern man fie der Runft entgegensetzen kann, und in einer Besorgniß, daß die erstere durch die lettere leiden könne. Ich sehe dieß daraus z. 3. daß in der Iphigenia und im Rarlos der Vers mir ungemein wohlthut, bingegen im Böt, felbst in dem bie und da so schwärmerischen und feenartigen Egmont, in den Räubern, Fiesto, vorzüglich in Rabale und Liebe geradezu undenkbar ist. In der Iphigenie liebe ich ihn, weil dieß Stück aus einem fremden Gebiet und zwar aus einem solchen ift, wo die Runft und sogar eine gewisse pathetische Form herrscht; im Rarlos weil er, ungeachtet seiner mächtigen Wirkung auf die Empfindung, doch auch

feinen Entschluß Rörner mit den Worten mit: "Es ift nun entschieden, daß ich ihn in Jamben mache; ich begreife kaum, wie ich es je anders habe wollen können, es ist unmöglich, ein Gedicht in Prosa zu schreiben. Alles was ich schon gemacht, muß anders werden, und ist es zum Theil schon. Es hat in der neuen Gestalt ein ganz anderes Alnsehen, und ist jest erst eine Tragödie zu nennen." Hierauf antwortete Körner dem Freund am 1. Dezember: "Daß ich wegen der Jamben recht behalte, freut mich. Ich habe manchmal mit Humboldt darüber gestritten. Nach meiner Ueberzeugung gehört eine gewisse rhythmische Pracht zu der Würde eines solchen Gedichts." Igl. Schillers Briefe Id. V, Nr. 1134 u. 1272; Brieswechsel Th. III, E. 400; Th. IV, S. 36 u. 62.

den Verstand so anhaltend beschäftigt, und zwar. wie der Dichter immer soll, in eine idealische Welt versekt, aber nicht genug, wie man doch auch fodern kann, diese wieder an die wirkliche anknüpft. Jene andern genannten Stücke aber greifen so febr in das Leben, das uns immer umgiebt, ein, sie stellen so sehr wirkliche und großentheils auch bürgerliche Scenen dar, daß für mich hieraus nun bei Versen ein Misverhältniß zwischen dem Stoff und der Form entsteht. Ich verlange hiermit nicht diese Unsicht der Sache zu vertheidigen; ich bin vielmehr schlechterdings der Meynung, daß eigentlich alles ächt poetische auch metrisch senn müßte, um auch an der Vollkommenheit der Form nichts einzubüßen. ich bin auch überzeugt, daß das Vorurtheil in mir nur aus einem Mangel an rein äfthetischem Sinn berkommt; indeß wollte ich nur zwei Folgen daraus herleiten, die, wenn man dieß Vorurtheil unter uns allgemein nennen könnte (worüber ich mir die Entscheidung nicht anmaaßen will) nicht unwichtig senn würden. Einmal, dünkt mich, deutet es auf eine aute Quelle bin, auf eine Schätzung bes Natürlichen, und Gehaltvollen, womit die oft leere, und unnatürliche Rünftlichkeit der Franzosen, bie und da der Engländer und sogar der Griechen im Widerspruch steht. Ich sage auch der Griechen. Denn ungeachtet des Geschreis von Einfachheit und Natur kann es dem unpartheiischen Leser nicht entgehn, daß die Griechischen Tragiter (und nicht bloß der wirklich manchmal bombastische Aleschulus) eine viel höhere. gesuchtere, mehr opernartige Diction haben, als wir auf unfrer Bühne dulden würden. Die simple Frage: woher kommst Du gegangen? wollte ich Ihnen durch sonderbare Wendungen an mehr als einer Stelle zu einer Aufsehen erregenden Zeile außgedehnt zeigen. Dagegen verräth jene Vorliebe für den prosaischen Vortrag auch, und noch mehr, wie ich schon vorbin sagte, Mangel an rein äfthetischem Sinn, ein Rleben an dem Stoff der Dichttunst mit Vernachlässigung ihrer Form. Denn nur in einer folden nicht reinen Geistesstimmung läßt fich Runft und Natur, die für den Griechen immer zusammen fallen mußten, noch getrennt denten. Wenn aber die Neuern überhaupt in einen von beiden Fehlern verfallen, die Form zu leer, oder ben Stoff zu formlos zu laffen, fo scheint mir der lettere gang vorzüglich dem Ende des Jahrbunderts, in dem wir leben, und dem Deutschen Nationalcharafter eigen.

Welcher berühmtere Dichter hat wohl vor Göthe unter uns prosaische Trauerspiele geliefert?

Eleber die poetische Prose und ihre verschiednen Gattungen, über die, und ihren Zusammenhang mit unserm Nationalcharakter ich neuerlich allerlei außgefunden zu haben glaube, nächstens einmal.

Der Raviar kostet 8 Reichsthaler Courant. Die 2 Horenstücke sollen Sie gelegentlich (Sie scheinen es nicht mit der Post zu wollen) zurückerhalten.

Mit der Li geht es weder besser, noch schlimmer. Sie grüßt Sie beide und Göthe von ganzem Berzen. Ebrard, Humboldtbriefe. Ich lege den Brief an Sellfeld wegen Körners bei. Er foll die Antwort Ihnen geben, und ich bitte Sie, dieselbe zu erbrechen.

Leben Sie herzlich wohl!

Ihr Sumboldt.

Inliegende Anzeige<sup>1</sup>) bittet mein Bruder, der herzlich grüßt, doch sogleich in dem IntelligenzBlatt der LiteraturZeitung abdrucken zu lassen. —

Mein Bruder ist nicht fertig geworden; ich schicke es Dienstag.

## 7. 1796 April 9.

Am 13. April bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 22. Der Brief treuzte sich mit Schillers verlorenem vom 10. April, Kalender ebenda.

Berlin, 9. April, 1796.

Es war mir nicht möglich, liebster Freund, am letten Posttag zum Schreiben zu kommen, so sehnlichst ich es auch gewünscht hätte. Ich war den ganzen Tag in Gesellschaft. Selbst heute kann ich Ihre Erwartung nicht befriedigen. Mein Bruder reist eben heute ab, und es ist bei unserm engen Zusammenwohnen an keine Ruhe zu denken. Indeß ist auch eben diese Abreise für die Ruhe ein günstiges Ereigniß. Denn auch wir verlassen nun in einigen Tagen die Stadt, und ich genieße dann wieder einer ungestörten Einsamkeit.

<sup>1)</sup> Bgl. den Schlußfat im folgenden Brief Nr. 7 vom 9. April und die Anmertung dazu.

Seute Morgen habe ich Nicolais Reisebeschreibung Band 11, welche die Serzenserleichterungen über die Soren enthält, gelesen. Sie können sich das Ding gar nicht platt, unwissend, langweilig, und anmaaßend genug vorstellen. Die Unmaaßung gründet sich einzig und allein, wie es scheint, auf eine 45 jährige Erfahrung, auf die er einen literarischen Thron zu erbauen scheint.

In Albsicht des Umfangs der Recension (denn eine solche ist es im Grunde doch) habe ich mir jedoch die Sache zu arg vorgestellt. Von den Koren betrift es eigentlich bloß Sie und mich und Körnern, und auch diesen nur in Albsicht einer Stelle, wo er vom Ausdruck der Männlichkeit und Weiblichkeit redet, und die Nicolai so gütig ist, auch mir beizumessen. So mischt er alles in Einen Topf.

Dagegen kommen eine Menge anderer Leute und Schriften in buntem Gemisch unter einander vor, Fichte, Niethammer, Pölith, Goeß, Schilling, Seidenreich, ein gewisser D. Reichardt, Friedrich Schlegel, Genth, Weishuhn, Snell cet. cet. Der Zusammenhang ist nemlich der, daß er eigentlich den Misbrauch der Kantischen Philosophie zu züchtigen vermeint. Um ärgsten und unhöslichsten ist er mit

<sup>1)</sup> Fr. Nicolai, "Beschreibung einer Neise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781". Id. XI, S. 177—312. Berlin und Stettin 1796.

<sup>2)</sup> In Körners Auffat "Aleber Charafterdarstellung in der Musit" im 5. Stück der "Horen" von 1795, S. 97—121. Bgl. Nicolai, Bd. XI, S. 266—269.

Niethammer und Fichte. Sie behandelt er doch noch mit einiger Achtung, und auch ich, den er gar nicht mit Namen nennt, erhalte einiges allgemeines Lob. Von Ihren Alefthetischen Vriefen giebt er eine kurze Definition "Sie sind ein angenehmer Traum eines guten Ropfes." Das heißt doch die Impudenz weit treiben 1).

Ich habe seit 6 Wochen, wie Sie wissen, gar nichts selbst thun können. Die Lust nach eigner Thätigkeit hat sich aber indeß angesammelt, und ich hoffe sie soll nicht unfruchtbar seyn. Meine erste Ilrbeit ist die Vollendung der Recension des Fuchs, die schon lange angesangen ist.

Ich werde wieder unterbrochen, und da ich heute Mittag nicht zu Sause esse, will ich diesen Brief nicht der Gefahr außsehen, heute gar nicht auf die Post zu kommen, wenn das Diner zu lange dauerte. Ich schließe also hier. Leben Sie recht herzlich wohl. Seute über 8 Tage, wenn Sich nicht alle Götter verschwören, recht viel, vorzüglich über Wallenstein.

Sie haben doch meinen letten nach Weimar addressirten Brief, der eine Ankündigung von Allexander enthielt, bekommen 2); fonst bitte ich Sie, es mir mit umgehender Post zu melden.

<sup>1)</sup> Rachschrift quer über den ganzen linken Rand der zweiten Brieffeite: Die Soren im Ganzen, und im Bergleich mit der Ankündigung aber müssen tüchtig herhalten.

<sup>\*)</sup> Der Brief war am 7. April bei Schiller eingetroffen (Kalender S. 22) und ift nicht mehr vorhanden. Die Vor-

#### 8. 1796 Mai 3.

Es ist wohl ber erft am 5. Juni "durch Gelegenheit" bei Schiller eingetroffene Brief, Ralender S. 24.

Berlin, 3. Man, 1796.

Es war bloke Vergessenheit, mein theurer Freund, daß ich Ihnen am vorigen Posttag nicht schrieb. Die Li hatte den ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend heftige Rrämpfe in der Bruft und im Ropf, und ich bildete mir, Gott weiß wie, steif und fest ein, daß es nicht Sonnabend und Posttag, sondern Freitag sen und erft am folgenden Tage, als ich der Li fagte, daß ich Ihnen schreiben wollte, erfuhr ich meinen Irrthum. Gie seben aus diesem Vorfall abermals, daß es uns hier schlimm genug geht, und wohl haben Sie Recht, unfern Aufenthalt in Berlin eine Schule der Geduld zu nennen. Seit= dem die Rrämpfe in der Brust (denn eigentliches Blutspucken ist doch nur unbedeutend gewesen) bäufiger und mit Schmerzen gefommen find, ist auch Serz schon nicht mehr entschieden für das Rarlsbad gewesen. Er hat uns gesagt, daß er es noch ein Vaar Wochen mit ansehn, und sich dann entschließen wolle. Für den Rückenschmerz hält er das Bad febr zuträglich und da die Krämpfe doch nur gehen und tommen, so wäre es freilich

anzeige von Alexander v. Sumboldts "Versuchen über die gereizte Muskels und Nervensaser", unterzeichnet "F. A. v. Sumboldt", erschien erst im Intelligenzblatt der "Allsgemeinen Literatur-Zeitung" Nr. 64 vom 25. Mai 1796, Spalte 524—526.

möglich, daß sie die Kurzeit über ruhig wären. So ungewiß steht es noch bis jest mit uns. Mit meiner Mutter geht es von Tage zu Tage schlimmer. Besonders bekam sie seit 8 Tagen ein kaltes Fieber zu ihrem eigentlichen Lebel, was sie entseslich abseemattet hat. Doch ist dieß jest im Abnehmen. Daß sie dieß Jahr überlebt ist nicht wahrscheinlich, aber bis ins Ende desselben kann es sich dennoch immer hinziehn. Wir warten es auf keinen Fall ab, sondern gehen, es sen nun nach Karlsbad oder nicht, den 1. Junius, wenn uns nicht eigne Kränklichkeit hindert, von hier weg. Unser kleiner Junge<sup>1</sup>) ist sein Fieber jest völlig los.

Wie herzlich freuen wir uns nun über die guten Nachrichten, die Sie uns, lieber Freund, von Sich geben. Freilich möchte ich Ihnen felbst nicht rathen, Gesundheit mit absolutem und fortdauerndem Müssiggang zu erkausen. Aber mehr an jedem Tage, und häusiger auf ganze Wochen sollten Sie in der That arbeitsloß seyn, und ich werde nicht aushören, in Sie zu dringen, bis Sie meinen Vitten nachgeben. Ich weiß niemand, der sich an Menge anstrengender Alrbeit seit der Erscheinung der Horen mit Ihnen messen könnte. Es wäre für jeden gesunden zu viel, wie viel mehr für Ihren schwachen und kräntelnden Körper. Auch darum liebe ich die poetische Alrbeit so sehr für Sie, weil diese Sie zwingt mehr Zeit einer wenigstens nicht so anhaltend

<sup>1)</sup> Sumboldts ältester Sohn Wilhelm, geb. 5. Mai 1794 in Jena, gest. 15. August 1803 in Ariccia.

anstrengenden Muße hinzugeben. Denn sonst hilft Ihnen freilich auch Gesellschaft und die bloße Beschäftigung mit Ihren Gedanken in dieser Sinsicht nicht viel. Ueberall ist Ihre ganze Kraft thätig, es ist dieß ein wesentlicher Zug Ihres Charakters, und es ist kein Wunder, wenn diese unaufhörliche Unstrengung Ihre körperlichen Kräfte aufreibt.

Ich habe in diesen Tagen den Camont und Ihre Recension in der LiteraturZeitung 1) wieder gelesen. Ich muß offenbergig gestehen, daß ich mit der lettern nicht recht zufrieden bin. Ich kann nicht Ihrer Mennung senn, daß Göthe die Wirkung geschwächt bat, indem er dem Camont seine Familie nimmt, und ihm andere Motive seines Bleibens in Brüffel leiht. Ich glaube vielmehr die tragische Wirkung hat dadurch nur gewonnen. Ich habe beute nicht Zeit, diese Ideen mehr auszuführen, und Ihnen meine Gründe zu entwickeln, aber ich möchte nur wiffen, ob Sie noch jett, nachdem Sie Sich neuerlich soviel mit dem Stück beschäftigt baben. Ihrer alten Mennung find. Alsbann kommen wir vielleicht wieder einmal in einem Briefe darauf. Ich hatte fogar einen kleinen Aluffat darüber angefangen.

Alber dieser sowohl, als die auch halb fertige Recension des Fuchs verschlingt ein Unternehmen, das mir sehr und äußerst am Serzen liegt, und jest alle meine Gedanken besist. Ich habe schon so oft von Unternehmungen gesprochen und ge-

<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine Literatur-Zeitung" vom 20. September 1788, Nr. 227a und 227b, Spalte 769—778.

schrieben, daß es mir lächerlich ist, es wieder zu thun, und daß ich mich nicht entschließen kann, Ihnen dieß eher zu nennen, als bis es wenigstens weiter gediehen ist. Nur soviel kann ich Ihnen heute sagen, daß dasjenige, was ich fürs erste davon ausführen will, hoffentlich Stoff zu einem mäßigen Band oder Bändchen geben wird, den ich bis zur Italiänischen Reise fertig machen und während meiner Abwesenheit hinterlassen möchte. Wenn ich an irgend eine literarische Existenz denken will, so ist es nothwendig, ein eignes nennbares Buch zu schreiben, und ich glaube ich bin auf keinen üblen Stoff gefallen. Luch ist er ganz aus dem Ihnen bekannten Rreise meiner Veschäftigungen hergenommen 1).

Ich weiß nicht durch welchen Stoß ich in den Geschmack fester Entschlüsse gekommen bin, aber ich bin jest erstaunlich mit einer gewiß nicht ungegründeten Schaam über meinen bisherigen Müssiggang, und dem festen Vorsat, irgend ein größeres Werk zu Stande zu bringen, erfüllt. Ich will alle Kräfte jest einmal an Ein Werk sesen, da ich sonst immer dadurch der Person etwas zu entziehen glaubte, und mich nie entschließen konnte ein bloßes Studiren für mich gegen eine mühsame Servorbringung aufzugeben. Vielleicht gelingts; obgleich meine Vofnung mehr ein Postulat meiner Vernunft (die wohl die Nothwendigkeit einiger Zu-

<sup>1)</sup> Wie im folgenden Brief Nr. 9 vom 31. Mai näher dargelegt wird, war das Thema eine Charafterschilderung des 18. Jahrhunderts.

versicht anerkennt) als eine wirkliche von selbst hervorgehende Empfindung ist. Denn an sich scheine ich mir immer wenig produktives und sogar wenig nur bloß praktisches Talent zu besissen. Eber der Entschluß vermag viel.

Dabei fällt mir eine Unekoote ein, die ich neulich las. Ein berühmter Marschall von Frankreich foll, seitdem er Officier geworden, täglich eine Biertelstunde in seiner Stube herumgegangen senn, und gesagt haben: le veux être maréchal de France et grand Général 1). Ist das nicht febr plaisant? Eleberhaupt wünschte ich, Sie könnten den Auffat au lefen bekommen, in dem es ftand. Es find Biographische Nachrichten über Buffon von Sérault de Séchelles und stehn in einem in London erscheinenden Journal: Paris pendant l'année 1796. Der Auffat enthält unglaublich viel psychologisch Merkwürdiges über Büffon, Frankreich, und die damalige Urt der Gelehrten. Buffons Gitelfeit ist unbeschreiblich. Er zählte nur 5 große Menschen: Newton, Leibnis, Montesquieu, Bacon und fich. Von Aristoteles wundert er sich, daß er auf Sachen gestoßen sen, die Er erfunden habe u. f. f.2).

<sup>&#</sup>x27;) Der Held dieser Anekdote war vermutlich Charles-Louis-Auguste de Fouquet, duc de Belle-Isle (1684—1761), Marschall und Pair von Frankreich, Kriegsminister und Mitalied der Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Auffats erschien unter dem Titel "Anecdotes biographiques de M. le comte de Buffon; extraites d'un voyage à Montbart en 1785, par Hérault de Séchelles" in [Jean-Gabriel] Peltier, "Paris, pendant les années 1785 à 1802", vol. V (Londres 1796), E. 65 –86 und 137 –150.

Verzeihen Sie dieß unordentliche Geschreibe heute. Ich möchte gern noch mehrere Vriefe schreiben, und werde doch, da eben meine Mutter heute schlimm ist, oft unterbrochen. Grüßen Sie die gute Lolo tausendmal, die Li umarmt Sie beide. Ueber den Ritter Tourville 1) und Schlegel 2) bleibe ich Ihnen noch Intwort schuldig. Von Berzen Udieu!

3br Sumboldt.

Peltiers Mitteilungen lag die Originalhandschrift des Marie-Jean Hérault de Séchelles (1760—1794) zugrunde, nach welcher dieser selbst bereits 1785 seine "Visite à Bufson" veröffentlicht hatte; letztere wurde dann in neuer, mit Anmerkungen und Beilagen verschener Ausgabe im Jahre IX (1801) von P.-L. Solvet unter dem Titel "Voyage à Montdar, contenant des détails très-intéressans sur le caractère, la personne et les écrits de Bufson" und nochmals 1829 von J.-B. Noellat unter dem Titel "Voyage à Montdart et au château de Bufson, fait en 1785" berausageaben.

1) Der "Ritter von Courville", vom Rreis-, späteren Oberlandesgerichtsfefretär Johann Friedrich Gerber in Reval, erschien im 2. und 3. Stück der "Soren" von 1796; die im 3. Stück S. 77 angekündigte Fortsetzung ist nicht erschienen. Die romanbafte Erzählung baffert auf den apotrophen, von Guillaume Plantavit de la Pause, abbé de Margon verfaßten und zuerst 1742 bei F. Girardi in Umsterdam in drei Bänden erschienenen "Mémoires du maréchal de Tourville, vice-amiral de France et général des armées navales du roi". Der vollständige Name des berühmten Seehelden (1642-1701) war Anne-Hilarion de Costentin (Cotentin), comte de Tourville. Schiller nannte Gerbers Erzählung im Briefe vom 5. Februar an Goethe "abscheulich" (Briefe Bd. IV, Nr. 1003); Rörner lobte sie (Brief vom 22. März 1796 an Schiller, Briefwechfel Th. III, ©. 332f.).

2) Bezieht sich wohl auf A. W. v. Schlegels "Fortsteung der Briefe über Poesie, Sylbenmaaß und Sprache",

die im 2. Stück der "Boren" von 1796 erschien.

#### 9. 1796 Mai 31.

Am 4. Juni bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 24. Der Brief freuzte sich wohl mit Schillers verlorenem vom 27. Mai, Kalender ebenda.

Berlin, den 31. Man, 1796.

Es scheint einmal bestimmt zu senn, liebster Freund, daß alle meine Plane in diefer Epoche scheitern. Mein kleiner Junge bat noch immer das Fieber, obgleich es im Abnehmen ift, und der Arzt verlangt ausdrücklich, daß ich volle vier Wochen. wenn es auch gänzlich vorüber ist, abwarte, ehe ich ibn einer neuen Reise aussetze. Ich sehe mich also aufs neue hier gebunden. Indeß lebe ich angenehmer, als im Winter, und in der That recht leidlich. Meine Mutter ift in Tegel, wir haben das ganze Saus zu unserer Disposition, und können ungestört uns Umgang oder Einsamteit, wie wir wirklich thun, nach unserm Geschmack wählen. Meine Mutter ist von neuem sehr gefährlich krank. Sie hat ein schleichendes Fieber seit einigen Tagen, und wenn es sich nicht bald ausweist, daß dieß vielleicht nur von vorübergehenden Ursachen, die wieder gehoben werden können, herrührt, so ist ein nabes Ende wohl mit Gewißheit vorauszusehn. Mit der Li gehts seit einigen Tagen leidlicher, und mit mir, bis auf mein Aluge, das mich von neuem incommodirt, vollkommen aut.

Ich fagte Ihnen schon in meinen vorigen Briefen, daß ich wieder angefangen habe, thätiger

zu seyn, und mit ziemlichem Fortgange arbeite. Auch jest bin ich noch in gutem Zuge und komme immer mehr hinein. Da die äußern Umstände mich in dieser Zeit gerade so wenig begünstigen, so glaube ich doppelt soviel auf künstige ruhigere rechnen zu können, und habe recht günstige Sosnungen für das Gelingen meiner Arbeit.

Ich schrieb Ihnen im Winter einmal über den Gedanken einer Charakterschilderung unfrer Zeit 1). Ich alaubte damals, die beste Methode bei einer folden Arbeit würde eine theilweise Behandlung eines so weitläuftigen Gegenstandes senn. 3ch babe seitdem mehr und genauer darüber nachaedacht und gerade das Gegentheil gefunden. Eine folche zerftückelte Bearbeitung würde die Aufmerksamkeit des Verfassers und des Lesers zugleich zerstreuen, und die Deutlichkeit würde geradezu verlieren, da in diesem Gebiet nur die Zusammenstellung aller Theile zu einer allgemeinen Lebersicht Leichtigkeit und Rlarbeit bervorbringen kann. Dagegen ift die Weitschichtigkeit des Gegenstandes zwar allerdings eine Schwierigkeit, aber kein unüberwindliches Sinderniß. Wie groß auch irgend ein Gegenstand seyn könnte, so führt eine richtige und philosophische Behandlung desselben doch immer nur auf einige wenige Saupt= betrachtungen, deren erschöpfende und vollkommen flare Pluseinandersekung alles weitere Détail schlechterdings überflüssig macht.

<sup>1)</sup> Im Brief vom 2. Februar 1796 (Leitzmann Nr. 56).

Ich habe mich also wirklich entschlossen an eine solche Arbeit mit allem Ernste zu gehn, und eine Charafteristif des 18ten Jahrhunderts aufzustellen. Ich halte sie wirklich für sehr start durch das Bedürfniß unfrer Zeit jedem denkenden Roof aufgegeben, und ich sollte mennen, hoffen zu können, diesem Unternehmen wenigstens mehr, als irgend einem andern, obaleich freilich (was einen indek bei Versuchen, dünkt mich, nicht zurückschrecken muß) bei weitem noch jett nicht genug gewachsen zu senn. Meine entschiedene Neigung, das Charakteristische überall aufzusuchen, bat meinen Sinn dafür gestärtt, ich habe zugleich mehr, als andere darüber nachgedacht, und meine Lage erleichtert mir mehr, als andern, febr verschiedne Verhältnisse unter Menschen felbst zu beobachten. Was die so verschiednen Fächer der Renntnisse betrift, mit denen eine solche Alrbeit wenigstens einige Bekanntschaft erfodert, so bin ich doch mit den wichtigsten, der Philosophie, Politik, Alesthetik und Philologie ziemlich vertraut, und in den Naturwissenschaften kein Fremdling. Eleberall daher, wo ich mich in einem einzelnen Gebiete befinde, muß ich eher Mislingen meiner Versuche und ungleichen Kampf mit mächtigeren Concurrenten befürchten.

Indeß ist dieß Unternehmen doch immer von der Art, daß man wohl daran arbeiten kann, aber nicht sokald, viel weniger gleich die Vollendung hoffen darf. Der Vorwurf meiner jezigen Arbeit ist daher nur eine Einleitung zu jener Charakteristik,

eine Ibhandlung, welche die Erfordernisse und Schwierigkeiten derselben auseinandersett, und den Plan aussührlicher vorlegt. Da ich es aber hier nicht vermeiden kann, vieles Illgemeine über Charakter und Charakterschilderung einzuweben, so wird diese Einleitung immer hoffentlich eine eigne kleine Schrift ausmachen können 1).

In der Charafteristik selbst werde ich dafür zu forgen suchen, das gehörige Mittel zwischen einer zu febr speculativen, und zu febr historischen Behandlung zu halten. Auf der einen Seite ift es schlechterdings nothwendig, die unzähligen einzelnen Erscheinungen auf wenige Sauptzüge zurückzuführen. und den Charafter der Zeit nach seinen vorzüglichsten und allgemeinsten Seiten zu schildern. Es ift sonst nie möglich, seine eigentliche Form bestimmt und getreu darzustellen. Aber auf der andern Seite müssen die Belege zu diesen Behauptungen zugleich vollständig aus der Geschichte des Jahrhunderts zufammengetragen werden, und auch bier, denke ich. wird die Alrbeit sehr dadurch erleichtert werden. wenn man eine binreichend genaue Renntniß dieser Geschichte besitzt, um nur die hauptsächlichsten aber

<sup>1)</sup> Die "Einleitung" zu dem geplanten, aber nicht zustande gekommenen großen Werte Sumboldts ist nach dem Tegeler Manustript unter dem Titel "Das achtzehnte Jahrbundert" in den "Gesammelten Schriften", Id. II (Verlin 1904), S. 1—112, von Albert Leigmann herausgegeben worden. Igl. ebenda S. 401 f. dessen Vemerkungen zur Entstehungsgeschichte der Schrift.

immer vollkommen treffende Beweise herbeizuführen.

Auch halte ich für nothwendig, das ganze Werk in zwei Theile zu zerlegen. In dem einen muß. meinem Plan nach, der Charafter der Menschheit in unserm Jahrhundert allgemein nach seinen einzelnen Seiten geschildert und durch Beispiele aus der Lage unfrer Verfassungen, Wissenschaften u. f. f. bewiesen werden. Im zweiten muffen diese einzelnen Fächer eine genauere Drüfung erfahren, die Lage eines jeden im Anfange dieses Jahrhunderts und feine Veränderungen während des Laufs desselben müffen einzeln gezeigt werden. Diese beiden Theile stehn in einer sonderbaren Beziehung auf einander. Ich halte es für unmöglich, den zweiten zweckmäßig auszuarbeiten, ohne den ersten schon vollendet zu haben. Wenn der Blick gar nicht durch allgemeine Aussichten geleitet ift, so muß er sich in bem Chaos einzelner Gegenstände, das der zweite Theil darbietet, nothwendig verwirren. Dagegen kann auch der erste kaum etwas anders als das Resultat des zweiten senn. Ich denke daher zwar den ersten zuerst fertig zu machen, aber während der Bearbeitung des zweiten beide gegenseitig durch einander zu verbessern, und nach Vollendung des zweiten, den ersten noch einmal von neuem um= zuarbeiten. Ich weiß kein kürzeres Mittel, allen Unbequemlichkeiten auf einmal zu begegnen.

Die Verschiedenheit der Nationen wird in die Ausführung des ganzen Plans eine neue Schwierig-

feit bringen. Indeß beschränke ich mich natürlich auf die 4 Hauptnationen Europas und überhaupt werde ich wohl hinten eine eigne Abhandlung über den besondern Charakter der verschiednen Geschlechter, Nationen und Stände anhängen.

Sie sehn, liebster Freund, daß ich weitläuftige Entwürfe im Ropf habe. Allein sie dienen wenigstens mein Studiren zu leiten und für die Ausführung denke ich jest nur an die Einleitung, die mir weder ein sehr schwieriges noch weniger eben weitläuftiges Anternehmen scheint. Ich habe bis jest zwei Abschnitte (etwa 3 Bogen) vollendet, und wenn soviel dazugekommen sehn wird, daß es ein kleineres Ganzes ausmacht, hoffe ich, sollen wir es gemeinschaftlich prüfen können.

Ich höre seit langer Zeit nichts von Ihnen 1), und habe gar keine bestimmte Vorstellung von Ihren Beschäftigungen, theurer Freund. Wie herzlich werden Sie mich erfreuen, wenn Sie mir recht bald etwas ausführliches sagen. Die Li grüßt Sie und Lolo herzlich. Unser Mädchen ist in Tegel bei der Großmutter; der Junge fängt sehr hübsch an zu sprechen, und ist sehr brav und verständig. Ewig von ganzer Seele

Ihr Sumboldt.

<sup>1)</sup> Nach dem Kalender S. 23 u. 24 hatte Schiller am 2. und 23. Mai an Humboldt geschrieben; beide Briefe sind nicht mehr vorhanden.

#### 10. 1796 Juni 11.

Antwort auf Schillers verlorene Briefe vom 27. Mai und 6. Juni, Kalender S. 24; am 15. Juni bei Schiller einsgetroffen, Kalender S. 25. Der Brief kreuzte sich mit Schillers verlorenem vom 10. Juni, Kalender ebenda.

### Berlin, 11. Junius 96.

Ich konnte Ihnen neulich, liebster Freund, nur so wenige Worte schreiben 1), daß ich mich sehne, heute das Versäumte nachzuholen. Denn wenn ich auch, wie gerade heute, keinen bestimmten Gegenstand mit Ihnen zu besprechen habe, so unterhalte ich doch so gern eine soviel möglich ununterbrochene Mittheilung.

Ich lebe ein äußerst einförmiges Leben hier, und unstreitig noch mehr als selbst Sie in dem einsamen Jena. Die Besuche bei meiner Mutter<sup>2</sup>) in Tegel ausgenommen, verlasse ich nur selten meinen Arbeitstisch. Dafür rücke ich aber auch mit meiner Arbeitstäglich weiter, obgleich es im Ganzen sehr langsam geht. Ich bin unendlich begierig, was Sie zu dieser Produktion sagen werden. Gent versichert mir, daß der Stil ein gänzlich anderer als in den Korenaufsähen seh, und ich bin nun nur zweiselhaft, ob ich nicht, wenn ich auch einen und den andern

<sup>1)</sup> Diefer Brief, der zwischen den vorigen (Nr. 9) vom 31. Mai und den vorliegenden fällt, ist nicht mehr vorhanden, auch in Schillers Kalender nicht verzeichnet.

<sup>2)</sup> Nachschrift quer über die zwei unteren Drittel des linken Randes der ersten Briefseite: Meine Mutter bessert sich wieder und ist wieder sieberfrei.

meiner früheren Fehler vermieden hätte, in neuere und schlimmere gerathen bin. Für die Klarbeit hoffe ich indeß doch gesorgt zu haben, und das, was ich am meisten besorge, ist nur, daß ich vielleicht nun weitläuftiger, trockner, und seichter geworden senn möchte. Da ich es mir schlechterdings vorgesett habe, meine Materie nicht bloß für mich. sondern recht eigentlich für den Leser durchzuführen. und mir auch unter diesem nicht einen einzelnen auß= gewählten, schon im Ganzen mit meiner Vorstellungsart bekannten oder übereinstimmenden, sondern nur überhaupt einen uneingenommenen, aufmerksamen und prüfenden Mann zu denken, so richte ich meinen aanzen Vortrag, und sogar die innere Behandlung des Gegenstandes hauptfächlich darauf bin. Da ich bier überdieß einen großen, und für fich wichtigen Stoff zu begrbeiten babe, so glaube ich ihm nicht genug Masse und Licht geben zu können. Ich vermeide daher alles Spikfindige, oder bloß Feine, wenn es auch noch so wahr und scharfsinnig fenn follte, ich verweile selbst bei dem ganz Allgemeinen nur so wenig als möglich und eile überall dem Befondern zu. Für mein jetiges Unternehmen scheint mir dieses Bestreben schlechterdings nothwendig, und überhaupt würde ich doch auch einen eigentlich feinen Gegenstand, wie den in den Soren, nie wieder auf dieselbe Weise bearbeiten. Wie fein auch ein Gegenstand senn mag, so hat er doch gewiß immer zugleich auch Seiten, von denen er eine gewisse Masse darbietet, und deren genauere

Verfolgung erst auf jene Feinheiten führt. Bei diesen nun hat der Verfasser die Wahl, ob er zuerst und hauptsächlich auf jene großen und leuchtenden Züge, oder auf diese Feinheiten aufmerksam machen will. Thut er das Lettere, wie ich damals that, und wie jeder immer thun wird. der im Schreiben mehr an sich als an den Lefer denkt, so vermindert er das Interesse des Lesers. und erschwert ihm die Alrbeit. Alukerdem daß das Spikfindige überhaupt nur wenig, oder doch wenigstens nur Wenige und selten interessirt, wird er nun auf einmal in das Innerste des Gegenstandes eingeführt, ehe ihm derselbe nur im Ganzen binlänglich gezeigt worden ift. Nimmt man hingegen den entgegengesetten Weg, so interessirt man den Leser augenblicklich, und gewinnt noch außerdem den Vortheil, daß man die letten Feinheiten nicht selbst mehr zu verfolgen, sondern nur ohngefähr anzudeuten braucht, da man den geistvollen Leser, fobald man ihn einmal auf den Weg geführt, und fein Interesse erweckt hat, sichrer sich selbst überlassen kann. Gang so, wie ich es wünschte, kann ich dennoch diesen Plan nicht ausführen. Ich kann es vielmehr schlechterdings nicht vermeiden, in dieser Einleitung noch viel völlig Allgemeines mitzunehmen, wenn ich nicht eine schwankende und schädliche Ungewißheit über das, was ich Charafter, Charafteriftit und Ideal nenne, zurücklassen will. Eine aroke Schwierigkeit finde ich jest darin, immer zu den allgemein vorgetragnen Gäten gut gewählte biftorische Beispiele zu sinden. Wäre mir auch ein größerer Reichthum von Thatsachen gegenwärtig, als leider gewöhnlich der Fall ist, so ist es doch eine so verschiedne Operation der Seele, ein philosophisches Raisonnement in bündigem Zusammenhange fortzuführen, und nun wieder die dadurch auf einen Punkt gesammelte Ausmerksamkeit auf eine Menge verschiedner und einzelner Gegenstände zu zerstreuen, daß man dieß doppelte Talent gewiß nur höchst selten zugleich beisammen antrist. Zwar suche ich durch Lectüre diesem Mangel zu Gülfe zu kommen, indeß hilft dieß doch immer nicht hinslänglich aus.

Meinen vorigen Plan der Bearbeitung des Charakters der Alten alaube ich durch meinen neuen nicht eigentlich aufzugeben, sondern nur kürzer und zweckmäßiger zusammenzuziehn. Wie die Lage der Neueren jest einmal ist, so lassen sie sich kaum schildern, ohne ihnen nicht unaufhörlich die Allten entgegenzustellen. Eine fortlaufende Schilderung jener ist daber zugleich ein Gemählde von diesen. Zugleich gewinne ich aber dadurch den Vortheil, daß, da diese Schilderung der Alten nun mehr zur Nebensache wird, ich nicht genöthigt bin, weder überhaupt so ausführlich zu sehn, noch besonders eine so große Menge historischer Umstände beizubringen, als bei einer abgesonderten Behandlung des Alterthums schlechterdings nöthig gewesen wäre, und es mir befonders fehr viel Schwierigkeit gemacht haben würde. Im Ganzen aber ift doch das Studium und die

Beschäftigung mit den Modernen mannigfaltiger, dankbarer und anziehender. Im Allterthume dreht man sich im Grunde nur auf einem sehr kleinen Rreise herum. So schön, groß und einzig die Bildung der Alten auch ist, so findet sie doch in der äußern Lage zu wenig Nahrung und Stoff, nicht bloß um recht dauernd und fruchtbar, sondern auch nur um recht reich an eigentlichem Gehalte zu fenn. Denn der ganze Vorzug der Modernen scheint mir schlechterdings aus ihrer äußern Lage, die fichrere Verfassungen besitt, und zwar mehr Bedürfnisse weckt, aber auch soviel mehr Befriedigungsmittel darbietet, und also im Grunde auf ihrer politischen Einrichtung zu beruhn, wodurch alle ihre ausgezeichneten Fortschritte theils veranlaßt, theils wenigstens gesichert und beschütt worden sind.

Durch eine eigne Nachlässigteit habe ich noch weder den Cellini 1) noch Schlegels Shakespeare 2) gelesen. Ersterer findet außerordentlichen Beifall, letterer will nicht sonderlich gefallen.

Göthe hat uns seine Idylle 3) geschickt, die unglaublich schön ist, und gewiß zu seinen besten Pro-

<sup>1)</sup> Goethes "Benvenuto Cellini" in den "Soren", vgl. oben S. 48 Unm. 1.

<sup>2)</sup> A. W. v. Schlegels Auffat "Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters" im 4. Stück der "Horen" von 1796, S. 57—112.

<sup>3) &</sup>quot;Allezis und Dora. Idhlle". Erschien in Schillers Musen-Allmanach für 1797, S. 1—17.

duktionen gehört. Danken Sie ihm doch in meinem Namen, und sagen Sie ihm, daß ich sie ihm Dienstag zurückschicken würde 1).

Mit der Li gehts doch leidlicher. Der Junge ist noch nicht ganz von Schnupfen und Durchfall, an dem er ein wenig gelitten hat, geheilt, ich bin überaus wohl, und mehr, als ich mich seit lange erinnere. Tausend Grüße an Lolo von uns beiden.

Ihr Sumboldt.

### 11. 1796 Juni 25.

Antwort auf Schillers verlorene Briefe vom ko. und 20. Juni, Ralender S. 25; am 29. Juni bei Schiller eingetroffen, Ralender ebenda.

Berlin, 25. Junius 1796.

Ich hoffe unsern Briefwechsel, liebster Freund, nach und nach wieder in Gang zu bringen. Ich fühle wohl, daß ich die meiste Schuld seiner Störungen trage; aber eben darauf gründe ich desto sichrer meine Sofnungen, mich von jest an wieder für das Bersäumte schadlos zu halten. Sie glauben nicht wie süß mir der Genuß dieses auch in der Albwesenheit fortgesesten Umgangs gewesen ist, ich habe aus ihm mein bestes Leben geschöpft, und auch in meiner neuen Arbeit haben mich selbst die flüchtigen Worte Ihrer Villigung meiner Wahl unglaublich gestärkt. Wir sind uns in unsern Ideen so nahe

<sup>1)</sup> Sumboldt fandte die Idylle indes erst mit seinem Brief vom 25. Juni an Goethe zurück (Bratranek Nr. 7).

gekommen, und Gie find so tief in meine 21rt, die Dinge anzuseben eingegangen, daß nicht leicht je ein Mensch von einem andern eine so richtige, genaue und wahre Schätzung erfahren hat, als ich von Ihnen, wenn ich nur das Einzige abnehme, daß Sie im Ganzen doch meinen Rräften mehr zutrauen. als fie eigentlich zu leiften vermögen. Unfre Zusammentunft, nach der ich mich so berzlich sebne, febe ich nicht für so weit hinausgerückt an. Ich hoffe viel mehr noch immer, Sie vor der Mitte Augusts zu besuchen. Aber wenn ich etwas recht aufrichtig bedaure, so ist es die Ungleichheit unfrer äußern Lage, daß Sie durch Ihre Gesundheit genöthigt find, so stät und unverrückt an demselben Ort zu bleiben, und ich meiner Urt, Bestimmung und Beschäftigung nach nothwendig noch lange einen weniger beständigen und wechselnden Alufenthalt fuchen muß.

Daß es mit Lolos Gesundheit nicht gut gehn will, schmerzt uns herzlich. Indeß hoffe ich gewiß, daß diese Llebel sich mit ihrer Ursache, der Schwangerschaft, die sich ja nun bald ihrem Ende naht, gänzlich entfernen sollen. Grüßen Sie sie doch recht herzlich von uns, und sagen Sie ihr mit wie warmem Untheil wir ihrer Niederkunft entgegensehn, und wie sehr die Li bedauert, ihr nicht durch ihre Gegenwart jest nüßlich sehn zu können. Mit uns geht es so so. Die Li ist zwar bei weitem nicht gesund, indeß sinden sich doch starke Unfälle von Krampf seltener ein. Unser Junge ist wieder sieberfrei, und

ich schöpfe überhaupt bessere Sosnung für sein Wohlseyn. Serz hatte ihm, wie es mir scheint, zu viel, wenn nicht auch zu früh, China gegeben. Da er auf meine Vorstellungen nicht davon ablassen wollte, so rief ich Selle 1) dazu, und auf dessen Rath ist nun eine andre Cur angefangen, die ihm besser zu bekommen scheint.

Ihre Rlage der Ceres?) schicke ich Ihnen zurück, weil ich aus den für den Drucker beigeschriebenen Bemerkungen schließe, daß Sie dieselbe guruckzuempfangen wünschen. Rönnten Sie mir aber gleich jett, da Sie sie doch wohl mehr als Einmal abziehn ließen, ein Exemplar wieder schicken, so thäten Sie mir eine recht große Gefälligkeit. Sie bat die Li und mich unendlich gefreut. Die Idee ist so einfach und schön, die Ausführung so Iprisch, der Ton so fein und gart, und die Versification vortreflich. In der zarten Feinbeit des Ganzen und besonders einiger Stellen steht es mit einigen wenigen sehr auten Serderschen Sachen, dünkt mich, in der gleichen Gattung; aber es übertrift sie so weit, da es so gar nichts weder Spielendes noch Schwärmerisches, und eine so viel objectivere poetische Schönheit hat. Gehr aut ift Ihnen wiederum die Er-

<sup>1)</sup> Christian Gottlieb Selle (1748—1800), Geheimrat und Leibarzt in Verlin.

<sup>2)</sup> Schiller hatte Sumboldt das Gedicht mit dem verslorenen Brief vom 10. Juni überfandt (Kalender S. 25); es erschien in Schillers Musensulmanach für 1797, S. 34—41.

position gelungen. Das Räthselhafte ber 10 ersten Verse wird auf einmal so ganz durch die beiden Schlufverse der ersten Strophe gelöst, daß sich der Leser überrascht fühlt. Die Entfernung von aller Allegorie, daß das Reimen und Grünen der Oflanzenwelt eine Gemeinschaft zwischen der Mutter und Tochter wird, und daß Sie diese Gemeinschaft eine Sprache nennen, ift eine überaus glückliche Erfindung, und die 7te und 8te Strophe, die dieß enthalten, möchte ich für die schönsten von allen erklären. Auch das Sofnungslose der Unsterblichkeit und die Rälte einer ununterbrochnen Götterglückseligteit haben Sie treflich benutt. Gelbst Rleinigkeiten, die ich erinnern könnte, sind mir kaum aufgefallen. In der 2ten Strophe scheint mir der Vers: (hierauf hat mich eigentlich die Li aufmerksam aemacht)

Oder wars der schwarze Dis1)

durch das Zusammentreffen consonantenreicher und einfilbiger Wörter ein wenig hart, auch scheint der nicht sehr gewöhnliche Name Dis nur des Reims wegen dazustehn. Im 2<sup>ten</sup> Vers der 4<sup>ten</sup> Strophe gestehe ich, bin ich an dem schon angestoßen. Es scheint mir beinah müssig. Sagten Sie nicht besser: Sterbliche gebohren sind. Die Nüance, die das

<sup>1)</sup> Dis, der "Reiche", römische Bezeichnung des griechischen "Pluton". Bgl. E. Gerhard, "Griechische Mythologie". Bd. I, S. 470, und Bd. II, S. 286. Berlin 1854 und 1855.

schon bineinbringt, scheint mir überflüssig1). -Ich bewundre Sie in der That, wie Sie in einer Beit, wo fo vieles Sie drückt, eine folche Stimmung zu poetischen Arbeiten behalten, und freue mich herzlich auf die Früchte, die sie dem Almanach noch tragen wird. Die Xenien erwarte ich mit Ungeduld. Nur fürchte ich mich beinah davor, daß mir vieles unverständlich senn wird. Ich besitze eine eigne Ungeschicklichkeit im Errathen auch der glücklichsten und leichtesten Anspielungen. Wie wird es aber mit dem Wallenstein? Ich gestehe offenherzig, daß ich ihn recht ungern, durch diese immer boch kleineren Arbeiten, in den ungünstigen Winter. wo Sie Ihrer Gesundheit so viel weniger gewiß sind, verwiesen sebe. Indeß sind Sie vielleicht für die nähere Anordnung des Plans auch jest nicht műssia.

War die Recension des MusenAllmanachs auch von Schlegel?<sup>2</sup>) Ich gestehe, daß sie mir sehr misfallen hat. Rein einziges Stück war nach Verdienst und mit gehöriger Motivirung des Urtheils gewürdigt. Ueberhaupt kenne ich nichts Magreres und Erbärmlicheres, als die LiteraturZeitung, besonders seit etwa einem Jahr. Schlegel ist ja, wie ich hierhöre, Weimarischer Rath geworden, und heirathet

<sup>1)</sup> Schiller hat bei der späteren Drucklegung beiden Anregungen Rechnung getragen.

<sup>2)</sup> Die Rezension des Musen-Allmanachs für 1796 in der "Allsgemeinen Literatur-Zeitung" Nr. 167 vom 31. Mai 1796, Spalte 497—501, war nicht von Al. W. v. Schlegel.

die Böhmer 1). Ist es auch sein Plan zu lesen und was? Grüßen Sie ihn doch recht freundschaftlich von mir.

Serr von Sendrich<sup>2</sup>) war ein Paar Tage hier, und hat mir mit seinem zu lauten und offenbaren Demokratismus in diesem gar nicht demokratischen Verlin viel zu schaffen gemacht. In der That ist er in seinem Eiser etwas indiscret, ohne darum in seinen Grundsätzen und Raisonnements eben sonderlich gründlich und consequent zu seyn. Die Unterredung, die er einmal, wenn Sie Sich erinnern, bei uns mit Fichte hatte, und worin dieser ihn so mitnahm, scheint er noch nicht vergessen zu haben. Er hat Gentz, der noch gar nichts von ihm wußte, mit so bedeutendem Ton, und schwerem Serzen erzählt: er habe einmal bei uns einen merk würdigen Streit mit Fichte gehabt.

Saben Sie schon Garves beide neue Bücher gesehen?3) Sie scheinen mir ziemlich mager. Eine

<sup>1)</sup> Karoline, geb. Michaelis, verwitwete Böhmer (1763 bis 1809), 1803 von A. W. v. Schlegel wieder geschieden und mit Schelling verheiratet.

<sup>2)</sup> Franz Ludwig Albrecht v. Hendrich, Major und Kommandant von Jena.

<sup>3)</sup> Chriftian Garve (1742—1798), Schriftsteller in Breslau. Er veröffentlichte daselbst 1796 den zweiten Teil seiner "Bersuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben" und den ersten Teil seines Buches "Vermischte Aufsätze welche einzeln oder in Zeitschriften erschienen sind". In seinem Briefe an Schiller vom 19. Juli 1796 (Leismann Nr. 60) kommt Humboldt abermals auf diese beiden Vände zu sprechen.

Abhandlung: über die Runft zu denken 1), hat mich doch, ohne mir auch gerade eben neue Belehrung zu versprechen, recht febr interessirt. Gein Sauptthema, auf das der arme kranke Mann auch unglücklicherweise wohl oft zurückgeführt wird, ist zu zeigen, daß, auch gegen die Begünftigung der äußern Umftände, und ohne gerade eine glückliche Stimmung, doch der Wille bei der intellectuellen Arbeit sehr viel vermöge. Diesen Satz suche ich mir jett praktisch sehr zu eigen zu machen, und es gelingt mir wenigstens so ziemlich für das Fortrücken in der Arbeit. Ob auch für die Güte, darüber erwarte ich mit recht ängstlicher Besorgniß fünftig Ihr Urtheil. Un Selbstgeständnissen ist die Abhandlung auch reich; sehr viele Regeln, die er für die Arbeit ertheilt, find indeß doch bloß subjectiv. und finden gewiß nur sehr zufällig auf diesen oder jenen Anwendung. — Leben Sie berzlich wohl. Die Li grüßt Sie auf das freundschaftlichste.

Ihr S.

#### 12. 1796 Juli 9.

Untwort auf Schillers verlorenen Brief vom 4. Juli, Ralender S. 26; am 13. Juli bei Schiller eingetroffen, Ralender ebenda. Der Brief vom 4. Juli hatte sich mit einem gleichfalls verlorenen Humboldts, der am 9. Juli bei Schiller eintraf (Ralender ebenda), gekreuzt.

Berlin, den 9. Julius, 1796.

Wahrscheinlich sind auch Sie, liebster Freund, jetzt mehr mit der äußern Lage um Sie her be-

<sup>1) &</sup>quot;Einige Beobachtungen über die Runft zu denken" im zweiten Teil der "Bersuche", S. 245-430.

schäftigt, als mit Ihren Ideen und Alrbeiten. Denn nach dem, was Sie mir neulich schrieben, muß die Niederkunft der lieben Lolo jest nahe seyn. Ich sehe mit unendlichem Verlangen der Nachricht ihrer glücklichen Entbindung entgegen, damit sie endlich der Unbequemlichkeiten der Schwangerschaft los seyn möchte, und Sie der Freude genießen möchten, Ihre Familie wieder völlig wohl und vermehrt zu sehen. Mit der Li geht es so leidlich, und unser Junge bessert sich zusehends. Mit meiner Mutter geht es seit meinem letzen Vriese noch schlechter, und es ist jest wohl ausgemacht, daß wir ihren Tod hier abwarten werden.

Soviel es diese Störung erlaubt, bin ich ziemlich fleißig gewesen; nur hat mich mein Augenübel, das mich doch von Zeit zu Zeit immer noch heimsucht, wieder einige Tage gestört. Ich bin indeß doch ziemlich fortgerückt und mit drei Abschnitten, die ziemlich für sich abgesonderte Stücke ausmachen, fertig. Mit dem Stil gebe ich mir zwar eine febr forgfältige Mühe, aber leider ertappe ich mich noch zu oft auf dem Fehler, die Ideen zu roh und zu febr im Ganzen hinzuwerfen, ftatt fie geborig zu verarbeiten, und außeinanderzulegen. Denn bierin liegt, wie ich mich gewiß überzeugt halte, der Grund meiner gewöhnlichen Dunkelheit. Denn die Runft besjenigen Stils, auf den ich fürs erfte allein Unspruch mache, besteht sicherlich nur darin, daß man alle einzelne Theile seines Themas deutlich und in den proportionirlichen Entfernungen auseinanderstellt, und so natürlich ordnet, daß einer wie von felbst aus dem andern entspringt. Freilich ist dieß schwerer, als es beim ersten Unblick scheint; denn wer dieß Geschäft bloß logisch betreiben sollte, würde fich, außerdem daß er feinen Stoff nur im Groben bearbeiten, und alle Feinheiten übersehen würde, nicht vor steifer Schwerfälligkeit retten tönnen. Es gebört unfehlbar auch sehr viel äfthetischer Sinn dazu, und vorzüglich ift es schwer, sich eine so klare, vollständige und tiefe Intuition seines Gegenstandes zu erwerben, um seinen Gedanken diese lebendige Organisation zu verschaffen. Um jedoch wenigstens nicht zu weit von diesem Ziel abzuirren, verwandle ich meine ganze Sorgfalt für die Form meines Stils in eine recht anhaltende und angestrengte Beschäftigung mit meinem Stoff: ich bin überzeugt, daß ich nur von diesem aus auf jenen wirken tann, und die einzelnen bei dieser Methode freilich noch leichter möglichen Fehler in dem bloß Mechanischen des Stils lassen sich. hoffe ich, noch immer nachber verbessern, wenn nur das Ganze erft einmal fertig daliegt.

Die größeste Schwierigkeit wird immer in der Alnordnung des Ganzen liegen, und dennoch werde ich nicht vermeiden können, mich schon in der jezigen Einleitung auch auf diese einzulassen. Wo, wie hier, aus einer Menge von einzelnen Dingen ein letztes Resultat gezogen werden soll, geräth man beständig in die doppelte Schwierigkeit, dieß Resultat zu lange ungesagt zu lassen, und dadurch das Inter-

effe zu zerstreuen und zu schwächen, oder zu früh zu verrathen, und durch eine zu frühe Befriedigung der Neugier die Aufmerksamkeit zu vermindern. Der Mittelweg, der hier eingeschlagen werden muß, ist sicherlich nicht leicht zu finden. Vorzüglich werde ich indeß nur suchen, einige charakteristische Hauptzüge zu finden, an denen es unmöglich sehlen kann, und an diese nach und nach die übrigen anzureihn. Denn auf alle Fälle würde ich eine leichte und einfache Ordnung einer künstlichen und verwickelten vorziehen, wenn die lestere auch vielleicht strenger und genauer sehn sollte.

Wenn Sie Richter aus Hoff gesehn haben sollten 1), so sagen Sie mir doch ein Wort über ihn, lieber Freund. Die Li hat im vergangnen Winter seinen Sesperus gelesen, wozu ich mich nicht habe entschließen können. Sie hat viele sehr interessante und schöne Stellen, aber im Ganzen eine ungeheure Verwirrung und große Geschmacklosigkeit gefunden. Die Urt, wie seine neuesten Produkte in der LiteraturZeitung beurtheilt und gepriesen worden sind, ist doch in der That lächerlich.

Daß Ihnen Schlegels Gefellschaft fortwährend gefällt, macht mir große Freude. Ich hoffe, daß auch seine Frau für Lolo und die Li ein angenehmer

<sup>1)</sup> Jean Paul Friedrich Richter (1763—1825) lebte damals als Schriftsteller und Privatlehrer in Sof und war im Juni nach Weimar gereist. Schiller sah ihn am 28. Juni. Vgl. E. Müller, "Regesten zu Friedrich Schillers Leben und Werken". Leipzig 1900. S. 105.

Umgang sehn soll. Ich selbst kenne sie zwar nicht, aber sie ist mir sehr gerühmt worden!).

Den hiesigen Meyer<sup>2</sup>) sehe ich auch nicht. Er ist vor einigen Monaten in Paris gewesen, und seitdem für alle seine Bekannten unsichtbar. Das Leben, das er hier treibt, ist sonderbar genug. Außer ein Paar Menschen, mit denen er umgehn mag, treibt er sich einzig und allein auf einigen Cassehäusern herum, die hier noch dazu, da es gar nicht Sitte ist, sie zu besuchen, ziemlich schlecht sind. Wegen des Musenalmanachs, glaube ich, können Sie ihn leicht entbehren. Wünschten Sie ihn indeß dennoch deshalb zu erinnern, so bitte ich Sie nur, es mir zu schreiben. Ich will alsdann eigends zu ihm gehen.

Die Auswahl der Kenien mag Ihnen freilich Mühe genug machen. Im Ganzen ist es doch eine schwere Art der Composition, wenn eine ganze Sammlung Interesse, Mannigfaltigkeit, und ästhetischen Werth erhalten soll.

Rörner hat mir vor einigen Tagen ein Paar Zeilen geschrieben; er scheint wieder sehr mit acten-Alrbeit überladen. Ich hoffte beinah gewiß, ihn noch in diesem Sommer zu sehn, allein jest muß ich höchst wahrscheinlich diese Aussicht aufgeben.

<sup>1)</sup> Über Schillers Abbruch seiner Beziehungen zu Wilhelm v. Schlegel s. unten den Brief Nr. 17 vom 18. Juni 1797.

<sup>2)</sup> Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer (1759—1840), Schriftsteller in Berlin, von 1797 ab in Bramstedt in Solstein.

Ob der jüngere Schlegel nach Ihrem Geschmack sehn wird, soll mich sehr wundern.

Leben Sie recht wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir recht bald wieder. Von ganzem Herzen Ihr Sumboldt.

Ich erinnere mich nicht, ob ich Sie schon gebeten, Sellfelden die Miethe für den 1. Julius zu bezahlen. Für den 1 sten April ist sie ja wohl schon berichtigt?

### 13. 1796 Juli 16.

Am 20. Juli bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 27. Schillers verlorener Brief vom 11., Kalender S. 26, in dem er die an diesem Tag erfolgte Geburt seines Sohnes Ernst meldete, war bei Abgang des vorliegenden noch nicht an Humboldt gelangt, der ihn dann am 19. beantwortete (Leismann Nr. 60).

# Berlin, 16. Julius 1796.

Wohl, liebster Freund, habe ich mich erinnert, daß aus der kurzen Zeit, die wir von einander getrennt zu seyn glaubten, ein volles Jahr geworden ist, und noch dazu ein Jahr, auf das ich in keiner Rücksicht mit Freude zurücksehen kann. Wenn ich auch die Trennung von Ihnen, die mich doch an jedem Tage so lebhaft fühlen ließ, wie unendlich viel ich entbehrte, jest gar nicht in Unschlag bringen, wenn ich nicht einmal die unangenehme Leere mitzählen will, die ich in allen von meiner eigenthümlichsten Denkungsart so sehr abweichenden Eirkeln dieser Stadt immer empfinde, sobald ich nur die Schwelle meines Hauses verlasse; so bin ich doch

durch lauter unbedeutende, zufällige, bloß in der Lage meiner Mutter und ihres Sauses gegründete Umstände gerade zu volltommen soviel Freudenlosigkeit und Unthätigkeit verdammt gewesen, als bei meiner an sich so überaus alücklichen Lage. meiner von Natur so beiteren und froben Stimmuna und meinem ausschließenden Interesse für wissenschaftliche Beschäftigungen nur immer möglich ist. Ich habe wenig genossen und fast nichts gethan. Alles was ich mit Mübe zusammenbringen kann. ist vielleicht noch, daß ich, da ich müssiger als sonst, und weniger auf Einen Gegenstand des Nachdenkens gerichtet, auf mehr und mannigfaltigeren Objecten berumgeschweift bin, zufällig wohl auf allerlei Gedanken gestoßen bin, die ich fünftig mit Vortheil benußen kann, daß ich das Gebiet meiner Erfahrung erweitert, und weil ich sie lange nicht versucht hatte, mehr und besseren Muth zu meinen Kräften acfakt babe.

Alber auch in der That nur darum fühlte ich mich, als ich meine neue Arbeit anfing, von einem größeren Selbstvertrauen durchdrungen. Wie wahr dieß ist fühle ich leider jest schon, da es bei dem angefangnen Versuche zu verschwinden beginnt. In der That geht es mir hierin recht unglücklich. Ich sühle deutlich und bestimmt (nicht etwa bloß durch Selbstliebe oder zu günstige Urtheile von Freunden verleitet) daß mir eine Art, die Dinge anzusehn, eigenthümlich ist, die es interessant und heilsam wäre, an wichtigen und sorgfältig ausgeführten Vei-

spielen aufzustellen, damit auch andre sie prüfen und beurtheilen könnten. Ich fühle, daß dieser Weg, den ich für mich gebe, mich hie und da, wenn gleich felten, auf neue Gedanken, öfter aber doch auf neue Verbindungen schon bekannter führt, und dennoch. fo oft ich mich nun wirklich ans Werk setze, verschwindet während der Alrbeit mein Muth und ich weiß nicht genau, ob vorher oder nachher, auch die Rraft noch, die ich anfangs zu besitzen glaubte. Eben dieß erfahre ich noch jest. Seit dem Man lebe ich, wenn ich abrechne, daß ich sehr oft den halben Saa durch Reisen nach Tegel verliere, in einer so un= gestörten Rube, in einer so totalen Abgeschiedenheit von allen Menschen, die wenigen ausgenommen, die zu mir kommen, daß einer meiner Bekannten, dem ich gestern zufällig begegnete, mir in allem Ernste versicherte, daß er mich schlechterdings jett schon in Rom geglaubt hätte. Da es mir auch an Büchern nicht fehlt, so kann ich jest an den aunstigsten Umständen zur Arbeit nichts anders vermissen, als was zu selten ift, als daß man es zu fodern berechtigt wäre, einen Umgang, wie den Ihrigen. Auch ging meine Alrbeit anfangs schnell und gut von Statten. Aber seit 14 Tagen ist wieder eine solche Muthlosigkeit, ein solches ängstliches Zweifeln an der Tauglichkeit des Bervorgebrachten zurückgekehrt, daß ich kaum habe von der Stelle rücken können. Ich befinde mich dann immer in einem schlimmen Dilemma. Gebe ich der Stimmung nach, so weiß ich schon, was ge-

schieht, die unterbrochne Arbeit bleibt für ewig liegen; eine Zeitlang verstreicht mussig, und mit bem Unfange eines neuen Unternehmens fängt ber alte Rreislauf wieder an. Suche ich sie zu besiegen, fo mag der moralische Gewinn ganz groß sebn, aber gewiß ift es auch ebensofebr die Gefahr für das Produkt, das unter folchem Zwange gebohren wird. Ich fühle sehr wohl woran es mir fehlt. In der Kraft, die ihren Gegenstand mit Leiden= schaft angreift, die von ibm fortgeriffen wird, und dauernd an ihm festhängt - an Genie. Wie ift aber diese Rraft zu erlangen, wenn die Natur sie versagt hat? Ich kenne zwei Wege ein Unalogon beranzubringen, einen sinnlichen indem man dem ermüdenden Beift durch Lecture, Gefpräch, Beobachtung, selbst Zerstreuung zu Sülfe kommt, die finnlich reizenden Seiten seines Gegenstandes auffaßt, und die Phantasie damit beschäftigt. Einen zweiten durch die Freiheit, indem man seinen Rräften mit Ernst durch den Willen Unstrengung gebietet, nicht nachläßt, und lieber alles aufs Spiel sett, ehe man nachgiebt. Ich versuche beide, und follte es mir doch noch je gelingen, ein größeres Werk zu Stande zu bringen, so kann ich mir dann mit Wahrheit sagen daß der Entschluß über mittel= mäßige und träge Rräfte gesiegt bat - ein Beständniß, das aber immer beschämend bleibt, da es den Willen nur ehrt, indem es die Natur berabsett.

Dieß waren Selbstgeständnisse, liebster Freund, die aber wenigstens das Verdienst der einfachen

Wahrheit haben, und die mir Ihre Freundschaft zu Gute halten wird.

Was Sie mir vom 8ten Buch des Meister sagen, macht meine gespannteste Neugier darauf rege. Es ist ein sehr glücklicher Gedanke, daß Sie Sich ernsthaft und anhaltend mit dem Roman beschäftigen wollen. Es wird Sie gewiß auf viele neue Bemerkungen über diese Gattung führen und Ihnen auch über Göthens Beift und feine Sphäre neue Aufschlüffe geben. Das Geständniß, das mir Ihr letter Brief ablegt, daß Sie lieber in Göthes Individualität jest, als in der Ihrigen leben, ist mir ein neuer und schöner Beweis, wie sehr auch das selbstständigste eigne Genie von der Unerkennung eines fremden durchdrungen fenn kann. Ihre eigne Productionstraft lähmen, wie Sie fagen, wird dieß Gefühl sicherlich nur in sehr wenigen vorübergebenden Momenten. Indeß zeigen mir Erfahrungen diefer Art immer, wie schwer es ift, seiner Individualität, mit der dem Genie allemal eignen einfachen Bescheidenheit, volle Gerechtigkeit zu thun, und sich nie mit einer andern verschiedenen Beistesform, fondern immer nur mit seinem eignen Ideal zu ver= gleichen. Für die Ceres danke ich Ihnen berglich, ich hoffe doch noch immer, daß Sie Stimmung und Muße zu noch einigen poetischen Arbeiten für den Allmanach finden werden. Jeder Blick, den ich auf den vorjährigen, den Sie so reichlich begabt haben, werfe, erweckt diesen Wunsch aufs neue in mir.

Die Li grüßt Sie und Lolo herzlich. Meine

Mutter ist immer gleich schlecht, oder ist vielmehr noch kränker. Sie leidet an erstaunlicher Engbrüstigfeit und zum Theil heftigen, nie aber ganz nachlassenden schleichenden Fiebern. Da es gewiß ist, daß sie sich jest auch nicht mehr nur auf eine Zeitlang bessern wird, so können wir nicht anders als hier ihr Ende abwarten. Indeß ist dieß freilich unbestimmt. Doch scheint mir 4 Wochen das Längste. Nachher haben wir noch einige Wochen hier zu thun, und alsdann kehren wir zu Ihnen nach Zena zurück. Leben Sie herzlich wohl! Ihr

Sumboldt.

# 14. 1796 August 2.

Antwort auf Schillers Brief vom 22. Juli (Leizmann Nr. 61); am 6. August bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 28. Schillers verlorener Brief vom 1. August, ebenda S. 27, freuzte sich mit dem vorliegenden.

# Berlin, 2. Alugust 96.

Ich muß Sie tausendmal um Verzeihung bitten, liebster Freund, daß ich Ihnen seit zwei Posttagen nicht geschrieben habe<sup>1)</sup>; aber am lektvergangnen habe ich rein weg, da ich mich in dem Wochentag irrte, vergessen, daß es Posttag war. Seute hätte ich Ihnen recht viel zu sagen, wenn nicht meine Zeit gerade, wie Sie gleich hören werden, sehr beschränkt wäre.

<sup>1)</sup> Sumboldts letter Brief (Leitmann Nr. 60) datierte vom 19. Juli und war bei Schiller am 23. eingetroffen (Kalender S. 27).

Ich habe, was Sie nicht erwarten werden, mit meiner Frau schnell einen Reiseplan gemacht, aber leider, theurer Schiller, noch nicht zu Ihnen. Zu einer gänzlichen Entfernung ist meine Mutter auch nur interimistisch nicht binlänglich bergestellt; wohl aber ist sie soviel besser, daß wir, ohne fürchten zu dürfen, sie nicht wiederzufinden, eine Reise von einigen Wochen machen tonnen. Bei diesen Umständen haben wir uns entschlossen nach Sambura zu gehen. Unfer Sauptgesichtspunkt dabei ist der. daß wir vielleicht nicht sobald wieder so nah an diese nordwestliche Granze Deutschlands kommen. Zugleich besuchen wir Jacobi 1), der jest in Wandsbeck ift, und Voß?) in Eutin. Endlich feben wir auch, was uns gleichfalls nicht unwichtig ist, das Meer. Bu diesem Behuf nehmen wir einen Umweg, und geben von bier über Stettin, Stralfund (von dort auf Rügen), Lübeck und Eutin nach Samburg. Zu Ihrer Erlustigung, und zur be-

<sup>1)</sup> Friedrich Seinrich Jacobi (1743--1819) war 1794 vor den Bewegungen der französisischen Revolution von Düsseldorf (Pempelfort) nach Eutin gestücktet und lebte zeitweise in Wandsbeck und in Samburg; 1805 wurde er Präsident der Akademie der Wissenschaften in München und 1812 als solcher pensioniert.

<sup>2)</sup> Johann Keinrich Voß (1751—1826) war seit 1782 Rektor der Schule in Eutin, seit 1786 mit dem Titel Kofrat; 1802 von diesem Amt zurückgetreten, wurde er nach vorübergehendem Aufenthalt in Zena 1805 Prosessor in Keidelberg.

quemeren Fortsetzung unfrer Correspondenz schicke ich Ihnen meinen Reiseplan, gleich einer ordre de Bataille mit 1). 3ch verspreche mir von der ganzen Reise, besonders von Rügen, Eutin und Samburg viel Vergnügen; in Rügen durch die nach allen Beschreibungen wunderbar schöne Natur, in Eutin durch Bok, und in Samburg mehr durch die Berschiedenheit der Menschen und Gegenstände, als durch einzelne, obaleich ich Jacobi fehr gerne wieder= sehe. Riel denke ich nicht zu besuchen. Reinhold?) babe ich nicht einmal in Jena gern oft gesehn, und es kostete mich einen ganzen Tag mehr. Auf Rügen spreche ich Rosegarten3) gewiß. Sätten Sie Aufträge an irgend einen dieser Orte, so bitte ich Sie, sie mir an einen der anliegend genannten Orte, unter den angegebnen adressen zu schreiben. In Samburg wünschte ich gar sehr den Französischen Residenten Reinhard4) näher zu kennen. Sie, liebster Freund, glaube ich, kennen ihn von alten Zeiten ber. Wären Sie seitdem in Verbindung mit ihm gewesen, was ich nicht weiß, so möchte ich Sie bitten, mir ein Vaar Zeilen an ihn nach Samburg zu schicken; sonft aber bitte ich Sie gar

<sup>1)</sup> S. die Anlage zu diesem Brief, S. 108 f.

<sup>2)</sup> Karl Leonhard Reinhold (1758—1823), Professor der Obilosophie in Riel, vorher bis 1794 in Jena.

<sup>3)</sup> Gotthard Ludwig Rosegarten (1758—1818), Propft in Alltenkirchen auf Rügen.

<sup>4)</sup> Karl Friedrich Graf Reinhard (1761—1837), geborener Württemberger, gestorben als Pair von Frankreich.

fehr, Sich nicht damit zu bemühen. Alrchenholz 1) sehe ich auch gewiß. Ich schreibe Ihnen sicherlich wenigstens 3 bis 4 mal von der Reise. Unser Mädchen geht mit, unsern Jungen lassen wir hier, da seine Gesundheit, so merklich sich dieselbe auch bessert, uns noch nicht befestigt genug scheint 2).

Mit Volt3) habe ich die Sache nicht ganz,

1) Johann Wilhelm v. Archenholz (1743—1812), Sauptmann a. D., der Geschichtschreiber des Siebenjährigen Krieges.

2) Schiller gab am 8. August Goethe und am 15. Körner Nachricht von Humboldts Reise Briefe Id. V, Nr. 1081 und 1084).

3) Johann Friedrich Volt (1769-1836), Rupferstecher in Berlin. Bolt stach eine Terpsichore als Titeltupfer sum Mufen-Allmanach für 1797; anfänglich batte Schiller Dafür einen Centaur, der die Leier fpielt, fpater Goethes Porträt in Aussicht genommen; vgl. Briefe 3d. IV, Nr. 1043; 35. V, Nr. 1060, 1061, 1077, 1086, 1089, 1090, 1093, 1096, 1097, 1101, 1121, 1125 und 1127. 3gl. auch in der Nachschrift zu Schillers Brief an Sumboldt vom 22. Juli (Leismann Nr. 61): "Ich habe anstatt des Momus und Centaurs eine Terpfichore gewählt, weil eine folche Figur, in Bewegung vorgestellt, einen graziöseren Effett macht, und auch die allegorische Bedeutung davon gefälliger ift." Schiller wünschte, daß Bolt für die Terpsichore eine "attitude" der damals Auffeben erregenden Tänzerin Vigano zugrunde legte; vgl. Bolts Brief an Schiller vom 18. Alugust 1796 in "Briefe an Schiller", brsg. von L. Urlichs, S. 267. Stuttgart 1877. Die Vigano, geb. Meding, batte in Madrid den neapolitanischen Ballettänzer Salvator Vigano (1769 bis 1821) geheiratet, mit dem sie nach Deutschland kam und dann 1799 in Wien engagiert wurde; er verfaßte dort das Ballett "Gli uomini di Prometheus", ju bem Beethoven die Musik schrieb.

fo wie Sie wünschten, arrangiren können. Er ist jett in Frankfurth an der Oder, und kommt erst in 8 Tagen zurück. Da ich nun schon übermorgen abreise, so ist mirs nicht möglich gewesen, ihn selbst zu sprechen. Ich habe mir aber deshalb, um völlig unterrichtet zu senn, in Sofnung Ihrer gütigen Benehmigung, die Freiheit genommen. Ihren Brief zu öfnen, habe ihn Volten nach Frankfurth nachgeschickt und das Nöthige dazu geschrieben. Weil indeß dieser Brief ihn dort verfehlen könnte, so habe ich einen gleichlautenden zweiten Brief, nebst einer Abschrift des Ihrigen bier bei seiner Mutter zurückgelassen. Ich habe ihm Schnelligkeit empfohlen, ihn in Albsicht alles etwa noch Nöthigen an Sie verwiesen, und eine Veranstaltung getroffen, daß ibm das Geld bier ausgezahlt werden kann. Ich sehe aus Ihrem Briefe an ihn, der später, als der an mich geschrieben scheint, daß ich ihm nicht 6 Friedrichs= d'or sondern die Summe, die er selbst bestimmt, auszahlen soll. Es hat mir herzlich leid gethan, daß ich diesen Aluftrag nicht besser selbst besorgen kann, aber es ist mir nicht möglich meine Abreise länger aufzuschieben, und da Sie Sich wegen des Süjets entschieden haben, so wird hoffentlich auch nichts dadurch versäumt werden.

Auf den Musenalmanach bin ich unendlich begierig. Vorzüglich auf Ihren Antheil daran, den ich mir nicht so groß gedacht hatte. Denken Sie ihn noch zur Messe erscheinen zu lassen?

Für Göthens Briefe meinen herzlichsten Dank.

Sie haben mir unendliche Freude gemacht. Es sind sehr schöne Sachen darunter, und nie vielleicht hat es eine Verbindung, wie die Ihrige gegeben. Nr. 4 ist überaus wichtig. Er thut tiefe und sehr wahre Vlicke in das Innere seiner Natur.

Was Sie über mich fagen, habe ich bewundert. Sie haben mich in Einem Moment so treffend und ganz ausgesprochen, daß diese Paar Zeilen Ihres Briefes eine vollständige Grundlage einer Charafteristif von mir abgeben könnten 1). Nur trauen Sie mir noch immer zuviel Natur und mit Unrecht nur überhaupt Genialität zu. In das, was man nur irgend Genie nennen tonnte, reiche ich nie und nirgends, überhaupt ist alles Cultur, und felbst die Neigung zu demjenigen, was mehr Sache des Gefühls und der Einbildungstraft ift. habe ich selbst durch mancherlei Veranlassungen, wie ich mich leider nur zu deutlich erinnere, hervor= gebracht. Für die Produktion sind Ihre Resultate nicht tröstlich. Nur scheint es doch, daß wenn irgend eine Arbeit für mich gemacht ist, so ist es die beurtheilende und fritisirende, worin meine 3witter=Gemüthsstimmung gleiche und un= partheiische Schätzung aller Seiten hervorbringen

<sup>1)</sup> Im Brief vom 22. Juli (Leitmann Nr. 61). Luf Schillers Worte in diesem: "Sie sind mir eine solche Natur, die ich allen sogenannten Begriffs Menschen, Wissern und Speculatoren — und wieder eine solche Cultur, die ich allen genialischen Naturkindern entgegensen muß", spielt Humboldt in den solgenden Sätzen an.

muß. Es ist mit meinem Schreiben wieder besser gegangen, ich habe nicht nachgelassen, und wieder eine lange Abhandlung (nun die vierte) beendigt.

Ich habe, ich benke am 9. Julius, an Ilgen 1) und Hellfeld wegen meines Quartiers geschrieben, und keine Antwort erhalten. Wollten Sie beide wohl erinnern lassen, mir doch zu antworten, und ihnen nur sagen, die Briefe hieher zu addressiren. Da es nicht so eilt, so kann man sie mir von hier nachschicken.

Sie aber, liebster Freund, schreiben mir wohl nach Stralsund, Eutin oder Hamburg.

Leben Sie nun herzlich wohl, grüßen Sie Lolo und Göthe, und begleiten Sie manchmal in Gedanken Ihren wandernden Freund. Die Li umarmt Sie beide. Aldieu! Ihr Sumboldt.

# [Unlage.]

den 3. Aug. nach Schwedt.

- 4. nach Stettin.
- 5ten 6ten 7ten 2lug. in Stettin.
- 8ten Aug. nach Anclam.
- 9ten nach Stralfund.
- 10ten in Stralfund.
- -- 11ten -- 15ten Aug. auf Rügen.
- 16ten 2lug. nach Roftock.
- 17ten nach Wismar.
- 18ten nach Lübeck.

<sup>1)</sup> Karl David Ilgen (1763—1834), Professor der Philologie in Jena. Er besorgte dort öfter Geschäfte für Humboldt.

den 19ten — vielleicht in Travemunde.

- 20ten nach Eutin.
- 21ten 25ten Aug. in Eutin.
- 26ten 27ten Aug. über Ploen nach Samburg.
- 28ten Aug. 4. 7br. in Samburg.
- 5 7ten 7br. nach Berlin zurück.

### Aldreffen:

nach Stralsund bei Serrn Rammerrath Pommer-esche.

nach Eutin bei Boß.

nach Samburg: bei Serrn Geheime Rath Jacobi in Wandsbeck, im Sause des Serrn Claudius, neben dem schwarzen Bär.

## 15. 1796 September 20.

Alm 24. September bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 29. Sumboldts vorhergehenden, nicht mehr vorhandenen, aus Eutin geschriebenen Brief hatte Schiller am 27. Alugust erhalten (Kalender S. 28), aber nicht beantwortet.

Berlin, 20. September 96.

Endlich, mein lieber theurer Freund, bin ich wieder hier angekommen 1); meine Abwesenheit hat

<sup>1)</sup> Zur Reise vgl. "Tagebuch Wilhelm von Sumboldts von seiner Reise nach Norddeutschland im Jahre 1796". Serausgegeben von L. Leitzmann als Id. III der "Quellenschriften zur neueren deutschen Literatur- und Geistesgeschichte", Weimar 1894. Um gleichen 20. September berichtete Sumboldt auch an Friedrich August Wolf über seine Reise; der Brief ist gedruckt in R. A. Varnhagen von Ense, "Vermischte Schriften", 3. Alust., Th. II (Vd. XVIII der "Alusgewählten Schriften"), S. 236 f. Leipzig 1875.

länger gedauert, als ich glaubte, aber der Aufenthalt in Hamburg foderte schlechterdings eine Woche mehr, wenn ich die Manniafaltigkeit, die dort eigentlich interessant war, recht genießen wollte. Ich habe febr viel Veranügen unterwegs genoffen, und so füß es mir auch wieder ift, seit vorgestern Abend wieder rubig an meinem Schreibtisch zu sitzen, so bereue ich die Zeit dennoch nicht, die ich dieser kleinen Wanderung gewidmet habe. Auf der Insel Rügen ist die Natur in der That göttlich schön; das Meer bat mir einen aroßen und tiefen Eindruck hinterlassen. und unter den Menschen war Rosegarten selbst schon durch seine sonderbare und räthselhafte Natur ein anziehender Gegenftand. Die liebste neue Bekanntschaft auf der ganzen Reise war mir indeß Voß. Wir haben fünf Tage lang einzig mit ihm und seiner Familie gelebt, und ich habe ihn in hohem Grade liebgewonnen. Er ift durchaus anders, als ich ihn mir vorstellte, bei weitem feiner und zarter, nicht so derb und hart, als ich fürchtete. Aber nie habe ich in irgend einem Menschen eine solche schlechterdings nur auf Eine Sache gerichtete Natur gefunden. Man muß ihm auf seinem Wege entgegenkommen, sonst ift es unmöglich sich nur mit ibm zu versteben. Alsbann aber bemerkt man auch einen so unzertrennlichen Zusammenhang und eine folche Einheit in ihm, als man vielleicht nirgend fonst antrift. Die Eigenthümlichkeit seiner Lebersetzungen, seiner eignen Gedichte, seiner philologischen Arbeiten, seiner Streitigkeiten, seines Charatters und

seines häuslichen Lebens fogar, alles läßt sich aus Einem und ebendemselben Princip erklären. 3ch babe mir ein eignes Geschäft daraus gemacht, tiefer in seine Individualität einzudringen, ich glaube daß es mir nicht übel gelungen ist, und ob ich gleich über das, was ich in feinem Stil und feiner Sprache immer für Grille hielt, auch jest noch nicht bekehrt bin, so sehe ich doch jest alle diese Dinge anders an, begreife sie besser, und finde sie minder räthselhaft, als sonft. Lleber Sie sprach er mir mit großer Achtung und Anbänglichkeit, es thut ihm sehr leid, Sie im verwichenen Frühjahre nicht gesehn zu haben, er hat uns aber ziemlich sicher versprochen, uns dort im fünftigen zu besuchen. In feinem dießjährigen Almanach werden Sie ein Paar Gedichte auf Fichte und sein Ich von Zaggesen 1) finden. die Ihnen viel zu lachen geben werden. Ich weiß nicht ob Ihnen ein Epigramm, das ich schon im Winter hier fab, auf Ihren Illmanach zu Gesicht gekommen ift, in dem Gie febr lobend, Göthes Epigramme aber schändlich behandelt werden. Man fagte damals es sen von Voß. Es ift aber, wie ich jest zuverlässig weiß, von Baggesen?). In

2) Schiller schreibt am 23. Juli an Goethe (Briefe Bd. V, Nr. 1072): "Bon Baggefen spuft ein Spigramm auf meinen

<sup>1)</sup> Jens Immanuel Baggesen (1764–1826), dänischer und deutscher Dichter, damals in Ropenhagen. Der Vosssische Musenalmanach für 1797 enthält von den erwähnten Gedichten nur "Die gesamte Trintlehre", S. 192–196. Sicher befand sich unter ihnen auch "Der Ichlehrer", zuerst gedruckt im Vosssischen Musenalmanach für 1800, S. 26 f.

Samburg, oder richtiger in Wandsbeck, benn bort wohnte ich eigentlich, habe ich natürlich durchaus mit Jacobi gelebt, was mir auch noch dadurch um so angenehmer wurde, daß er mit allen irgend mertwürdigen Einheimischen und Fremden dort, in febr genauer Verbindung steht. Auch er selbst war mir durch die Seiten, die ich immer an ihm geliebt habe, und durch seine wirklich erstaunlich große und anhängliche Freundschaft für mich sehr werth. Er lebt immerfort in Metaphysik, und denkt wirklich Unmerkungen zur Rritik der reinen Vernunft unter dem Namen einer Metakritik zu schreiben. Ob ich gleich nicht gerade etwas sehr Wichtiges von dieser Arbeit erwarte, so wünsche ich sie doch nur darum, damit er Gelegenheit hat zu zeigen, wie fleißig und genau, was so wenige glauben, er Rant studirt. und mit welcher Anstrengung er in ihn eingegangen

MusenAllmanach, worinn die Epigramme übel wegkommen sollen. Die Pointe ist, daß ""nachdem man erst idealische Figuren an dem Leser vorübergeben lassen, endlich ein venetianischer Nachttopf über ihn ausgeleert werde"". Das Alrtheil wenigstens sieht einem begossenen Sunde sehr ähnlich." Bgl. auch Erich Schmidts Anmerkung zum Kenion 817 in "Schriften der Goethe-Gesellschaft", Bd. VIII ("Kenien 1796"), S. 208. Weimar 1893. Das Gedicht muß doch wohl das nachmals in Baggesens "Gedichten", Bd. II (Samburg 1803), S. 151 f. gedruckte "Schillers Musenalmanach 1796" sein: die gedruckten sechs Distichen enthalten viel Lobes sür Schiller; der gegen Goethe gerichtete Schluß, auf den auch Fr. Nicolai, "Anhang zu Friedrich Schillers Musen-Allmanach für das Jahr 1797" (Berlin und Stettin v. 3.), S. 96, anspielt, scheint dort unterdrückt zu sein.

ist. Dieß ist wirklich ungeheuer. Auch an einen zweiten Theil des Allwill 1) denkt er. Für die Horen schickt er Ihnen noch wahrscheinlich in diesem Jahre irgend etwas. Ihre Auffätze bat er alle febr aut gelesen, und mir manchmal sehr interessant darüber gesprochen. Auch Rlopstock?) endlich habe ich mehreremale gesehen. Er ist mir in hohem Grade merkwürdig gewesen. Eine solche petillirende Lebhaftigkeit muß Ihnen nie vorgekommen senn. Indek ist er höchstens auf ein Vaar Stunden intereffant, hernach wird er geschwätig und langweilig. Er hat mir mehrere feiner Revolutionsoden vorgelesen; in allen sieht man ihn, ein Paar machen auch überhaupt einen guten Eindruck; aber die meisten find schreckliche Karrikaturen. Auf Sie scheint er Gott weiß warum nicht gut zu sprechen. Vorzüglich greift er die ästhetischen Briefe an. Ob er Ihr Ilrtheil über ihn3) gelesen hat? habe ich nicht er=

8

<sup>1)</sup> Zuerst in der von seinem älteren Bruder Johann Georg Zacobi mit Seinse begründeten "Iris", Id. VI (Düsseldorf 1775), S. 193—236 unter dem Sitel "Eduard Allwill's Papiere" erschienen, wiederholt abgedruckt und vermehrt, zulest als "Eduard Allwill's Briefsammlung" neu bearbeitet. Erster Band. Königsberg 1792. Die Fortsetzung erschien nicht.

<sup>2)</sup> Rlopstock war 1775 von Karlsruhe, wohin er 1774 einer Einladung des Markgrafen Karl Friedrich von Baden gefolgt war, mit dem Titel Sofrat und einem Jahresgehalt für immer nach Samburg zurückgekehrt.

<sup>2)</sup> Im Auffat "Die sentimentalischen Dichter" im 12. Stück der "Horen" von 1795, S. 30—34.

fahren können. Unter den Fremden und Außgewanderten in Samburg war Dumouriez<sup>1</sup>) der interessantesse. Doch von diesem und allem andern mündlich.

Alber wann mündlich? — Jest, denke ich, soll unser Wiedersehn doch nicht lang mehr verschoben seyn. Meine Frau muß, da sie wegen der Kinder und ihrer Gesundheit eine spätere Serbstreise nicht wagen kann, nothwendig in der Mitte Octobers nach Jena zurückreisen, und ich komme auf jeden Fall mit ihr, sobald nur meine Mutter nicht in ganz naher Todesgefahr ist. Und dazu hat es schlechterbings keinen Anschein. Die Engbrüstigkeit, an der sie so gefährlich war, ist gänzlich gehoben, sie leidet jest bloß an ihrem alten Lebel und dieß zieht sich gewiß noch lange hin. Ich freue mich unendlich, Sie zu sehen. Wie lange habe ich Sie und Ihren Amgang entbehren müssen!

Die Recension von Voß Homer beschäftigt hier alles, was sich mit Literatur abgiebt. Ich habe sie noch nicht gelesen. Man rathet aber hier durch- aus auf Schlegel<sup>2</sup>). In meinem nächsten Brief sage ich Ihnen meine Mennung über sie.

Bolt hat kein Geld gefodert.

<sup>1)</sup> General Charles Louis Dumouriez (1739—1823) war 1793 geflüchtet und lebte damals auf dänischem Gebiet bei Hamburg.

<sup>2)</sup> A. W. v. Schlegels Rezension erschien in der "Allegemeinen Literatur=Zeitung" 1796, Nr. 262—267 vom 22. bis 26. August, Spalte 473—519.

Lolo hat uns geschrieben, daß Sie, lieber Freund, unsre Schuld bezahlt wünschten. Ich habe meinem Schwiegervater aufgetragen, Ihnen 200 Reichsthaler zu schicken. Lolo schrieb uns nicht den Vetrag Ihrer Auslagen. Vielleicht schickt er Ihnen auch gleich mehr für uns, das ich Sie dann aufzuheben bitte, bis wir kommen.

Die Li ist unterwegs und jest leidlich wohl genesen, und umarmt Sie beide herzlich. Schreiben Sie mir recht bald und leben Sie innigst wohl!

Ihr Sumboldt.

Die Vossische Recension ist doch vom verheirateten Schlegel? 1).

#### 16. 1796 Oftober 1.

Am 5. Oktober bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 30.

Berlin, 1. 8br. 1796.

Fast möchte ich fürchten, liebster Freund, daß die Unordnung, die durch meine Reise in unsern Brieswechsel gekommen ist, Sie ganz und gar unslustig gemacht hat, ihn fortzuseßen. Denn seit meiner Zurücktunft sehe ich mit jedem Tage einem Briese von Ihnen entgegen?). Sie können nicht glauben, wie herzlich ich mich sehne, wieder von Ihnen, Ihrem Besinden, Lolo und dem Rleinen,

<sup>1)</sup> Diefe Nachschrift steht verkehrt über dem Anfang des Briefes.

<sup>2)</sup> Schillers letzter Brief an Humboldt, nicht mehr vorhanden, datierte vom 15. August (Kalender S. 28).

und von Ihren Veschäftigungen zu hören. Lassen Sie mich nicht lange mehr warten, und machen Sie, daß mir die letzten Wochen unser fatalen Trennung nicht durch Mangel an Nachrichten von Ihnen noch lästiger werden, als sie mir schon sind.

Auch auf den MusenAllmanach bin ich unendlich begierig. Ich höre daß der Professor Sander 1) bier ein Vaar Correcturbogen davon in Sänden bat. welche Göthens Idulle, und ein Stück von Ihnen, das man mir die Geschlechter2) nennt, enthalten follen, und sie künftige Woche in einer fehr ein= fältigen Lesegesellschaft, die hier eben gestiftet ist3). vorlesen laffen wird. Die Idulle ist hier überhaupt auch schon früher durch Leute, die von Karlsbad und Töplig zurücktommen, wo sie beständig cursirt haben foll, sehr bekannt gewesen. Man ift allgemein entzückt darüber. Können Sie mir den Musenalmanach schon schicken, so bitte ich Sie doch ja darum. Das neue Sorenftück 4) sah ich gestern am dritten Ort. Die Rosegartensche Ekloge<sup>5</sup>) gefiel mir. wo ich zufällig hineinblickte, recht wohl. Ich weiß nicht, ob wirklich ihr innerer Werth, oder meine Be-

<sup>1)</sup> Johann Daniel Sander (1759—1825), Buchhändler und Schriftsteller, aber nicht Professor, in Berlin.

<sup>2) &</sup>quot;Die Geschlechter", im Musen-Allmanach für 1797, S. 59—62.

<sup>3)</sup> Die 1796 von G. W. Bartholdy und J. A. Feßler gegründete Mittwochsgesellschaft.

<sup>4)</sup> Das 7. Stück des Jahrganges 1796.

<sup>5)</sup> Dafelbst S. 60 -89.

kanntschaft mit der Scene, die sie beschreibt, daran Schuld war.

Die Recension des Vossischen Somers habe ich jett und mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Gie bat mir sehr gut gefallen, und ich bin in den Sauptpuntten derfelben Mennung mit dem Recenfenten. Im besten hat mir der Eingang gefallen, ber auch, wie mich dünkt, ein Vaar dunkle Stellen abgerechnet, sehr gut geschrieben ift. In den einzelnen getadelten Stellen glaube ich ift der Recenfent manchmal zu strenge, doch ist dieß gewiß hier kein Fehler. Was mir allein in der ganzen Urbeit in der Sache misfällt, ift der Schluß, wo von der Versification die Rede ist. Der Gesichtsvunkt, aus welchem der Recensent den Somer ansieht, scheint mir nicht richtig. Es liegt dünkt mich offenbare Alebertreibung darin. Bisber hat man den Somer immer fast gang wie einen modernen Dichter bebandelt. Jest und in dieser Recension 3. 3. gilt er kaum noch für einen Dichter. Alles was nur Runft heißt, oder selbst nur an Runft gränzt, soll ibm fremd, in ihn bineingetragen, oder zufällig fenn. Wolfs Prolegomena haben, wie es scheint, sehr mächtig auf den Recensenten eingewirkt, aber Wolf felbst ist nirgends hierin so weit gegangen, als er. Für die Zeiten Somers follte man mit dem Qlusdruck Naturpoesie doch sparsamer senn. Die Schrift ist zur Runft nicht so durchaus nothwendia; es tann auch durch mündliche Schule eine Runft entstehn, und daß eine solche zu Somers Zeiten porbanden war, scheint mir unläugbar. Db Somer dieser Runft, als einer solchen sich bewußt war, ist freilich etwas anderes, und kann schwerlich angenommen werden, aber daß seine Produkte auch im Bersbau, um biebei fteben zu bleiben, eine solche Runft verrathen, scheint mir offenbar. Auch tann ich nicht finden, daß Voß hierin die Foderungen übertreibt, obgleich die Frage ganz eine andre ist, ob er der Erfüllung derselben nicht manchmal etwas Wichtigeres aufopfert. Den spöttischen und nicht recht vaffenden Ton in einigen Stellen der Recension kann ich nicht billigen. Ob er gerade gegen Voß unrecht ist, mag ich nicht sagen, da man einwenden kann, daß auch Voß hierin große Fehler begeht. Aber es scheint mir weder der Verson bes Recensenten noch der Sache anständig, und es contrastirt äußerst seltsam mit der Achtung, welche Voken an andern Stellen manchmal auf eine beinab zu freigebige Weise bewiesen wird. Während meines Aufenthaltes in Eutin habe ich mit Voß sehr viel über seine Grundfate des Llebersetens und des Stils überhaupt gesprochen, und glaube seinen Irrthümern (denn dafür halte auch ich seine Grundsätze) ganz genau auf die Spur gekommen zu fepn. liegen so tief in seinem ganzen Wesen, und seiner Alnsicht der Dinge überhaupt, daß ich nicht glaube, daß es je möglich senn wird, ihm eine andre Leberzeugung beizubringen. Ich freue mich sehr darauf mündlich einmal mit Ihnen ausführlich über ihn zu sprechen.

Schreivogel1) ist in diesen Tagen bier gewesen, und gestern wieder abgereist. Ich habe ihn einmal in Gesellschaft und zweimal bei mir gesehen, und tann nicht läugnen, daß er mir besser, als sonst in Jena gefallen bat. Sie kennen unstreitig seine Bruchstücke eines Romans im Merkur2). Ich habe sie nicht gelesen, aber Gent hat sie mir fehr gelobt. Eleber seinen Jenaer Aufenthalt habe ich ihn in einer eignen Urt der Zerknirschung gefunden, und beidemale, die er bei mir war, kam es zu ganz sonderbaren Selbstgeständnissen. Er entschuldigte fich ganz eigentlich, daß er die Gelegenheit uns (Sie und mich) näher zu jehn, verfäumt habe, spielte auf Verhältnisse, die ihn gebunden bätten, an, und war besonders reich an räthselhaften 2lusbrücken über sein Verhältniß zu Göthe, wovon indeß der einfache Sinn der zu senn schien, daß Göthe ihn nicht gemocht hatte. Indeß muß ich bekennen, daß er sich mit großer Achtung gegen Böthe, nicht geringerer Bescheidenheit für sich, und wirklich als der unterdrückte Theil auf eine mahrhaft rührende Weise ausdrückte. Daß er sich Ihnen nicht beim Abschiede mehr und ausführlicher hatte eröfnen können, bedauerte er sehr. Er hat mir

<sup>1)</sup> Joseph Schrenvogel (1768–1832), feit 1814 Dramaturg des Wiener Burgtheaters.

<sup>2) &</sup>quot;Der Teutsche Lovelace, Probe aus einem Roman in Briefen", erschien anonym in Wielands Zeitschrift "Der Neue Teutsche Mertur" (Weimar), 1795 Vd. III, S. 217—247; 1796 Vd. I, S. 3—15 und Vd. II, S. 3—34.

erzählt, daß Sie ihm gerathen haben, die Geschichte ber fronde zu bearbeiten.

Ich habe seit meiner Zurückfunft noch nicht viel thun können, und vorzüglich bin ich diese Woche und gerade heute gestört. Ich habe mit meinem Vermögen vielerlei Llenderungen vorgenommen, und jett war nun gerade der Termin, wo dieselben realisirt werden mußten. Verzeihen Sie den oftmaligen Störungen, die ich während des Schreibens erfahren habe, die Flüchtigkeit dieser Zeilen.

Ich studire jest jehr emsig die Englische Geschichte und Literatur. Ich muß, meinem Plan gemäß, in die Charaftere der einzelnen Nationen so tief als möglich einzudringen suchen, und ich fange gern bei dem Englischen an, weil er theils der wichtigste, theils auch mir noch der unbekannteste ift. Besonders achte ich bei demselben auf den Kontrast mit dem Französischen. Denn es ift in der That ein sonderbares Problem, wie zwei Nationen, die von demfelben Urfprung abstammen, und in so großer Nähe und dadurch unter in vieler Sinsicht gleichen Umständen leben, so wunderbar haben von einander abweichen können? 21m merkwürdigsten ist mir in dieser Sinsicht ihre Sprache, die auf der einen Seite eine so große Verwandtschaft mit der Französischen hat, aus der fie eine so große Menge von Wörtern 3. 3. ent= lehnt hat, und doch auf der andern in ihrem Geist, und ihrem wahren Wesen ganz und gar von ihr verschieden ift.

Leben Sie von Serzen wohl, liebster Freund, umarmen Sie Lolo und Ihren Kleinen von und, und grüßen Sie die beiden Schlegelß, die ich mich außerordentlich zu sehen freue. Auch Wollzogens 1) vergessen Sie nicht, viel Schönes von und zu sagen. Mit ganzer Seele Ihr Sumboldt.

## 17. 1797 Juni 18.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 31. Mai, Ralender S. 43, den Schiller Humboldts Gattin, die am gleichen Tage von Jena nach Dresden reiste, mitgegeben hatte is. unten S. 122 Ann. 1); am 22. Juni bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 44. In der rechten oberen Scheder ersten Briefseite von andrer Hand: nro 1.

Dresben, den 18. Junius 97.

Was werden Sie von mir gedacht haben, lieber theurer Freund, daß ich Ihnen während der langen Zeit meiner Abwesenheit von Iena noch gar nicht geschrieben habe?<sup>2</sup>) Es hat mich unendlich oft innig geschmerzt, mich so getrennt, so außer aller Mittheilung mit Ihnen zu fühlen, aber ich war

<sup>1)</sup> Der Oberhofmeister Wilhelm Freiherr v. Wolzogen (1762—1809) und seine Gattin Karoline, geb. v. Lengeseld (1763—1847), die ältere Schwester von Schillers Frau.

<sup>2)</sup> Sumboldt hatte Zena, wo er wieder feit 1. November 1796 gewohnt hatte, am 25. April 1797 verlassen (Schiller an Goethe, Briefe Bd. V, Nr. 1187), um über Berlin, Dresden und Wien nach Italien zu reisen; wegen der Rriegsunruhen ging er jedoch von Wien, statt nach Italien, über die Schweiz nach Paris, wo er im November 1797 eintraf und mehrjährigen Aufenthalt nahm. Seine Mutter war am 14. November 1796 gestorben.

während meines ganzen Aufenthalts in Verlin so zerftreut und verstimmt, daß ich mit Fleiß mir ein völliges Stillschweigen auferlegte, und gleich beschloß, unsern Vrieswechsel nicht eher als dann anzusangen, wenn ich gewiß wäre, ihn nicht wieder unterbrechen zu müssen. Jest, denke ich, ist dieser Zeitpunkt gekommen, und ich hoffe Sie sollen Sich von nun an wieder ebenso, als sonst, an der Regelmäßigkeit meiner Vriese freuen, und ich wieder ebenso in diesem gegenseitigen Tausch unserer Gedanken und Empfindungen meinen süßesten Genuß sinden.

Mein Alufenthalt in Berlin war in hohem Grade unangenehm. Viele und lauter eigentlich unbedeutende und bloß zerstreuende Geschäfte, eine Menge von Gesellschaft, und kaum ein Mensch, dessen Almgang mir ein wahrhaftes Interesse einzestlößt hätte. Dabei die Trennung von Ihnen, von Göthe, von den Meinigen, kurz beinah alles Unangenehme, was man sonst nur einzeln fühlt, auf einmal zusammen. Selbst Kränklichkeit störte mich anfangs. Doch verlor sich das nachher, und jest bin ich vollkommen wohl.

Für die Zeilen, die mir die Li von Ihnen gebracht hat 1), danke ich Ihnen herzlich, theurer

<sup>&#</sup>x27;) Vom 31. Mai, nicht mehr vorhanden (Kalender S. 43). Alm gleichen Tage verließ Humboldts Gattin mit ihren Kindern Karoline, Wilhelm und Theodor Jena und reifte nach Dresden (vgl. "Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen", Id. II, Nr. 37, Verlin 1907). Die in Schillers

Freund. Sie haben mir eine unendlich große Freude gemacht. Wohl habe auch ich das Schmerzliche dieser Trennung recht tief empfunden, und ich kann Ihnen nicht fagen, mit welchen Gefühlen ich Ihr Saus und Jena verlassen habe. Es war mir während meines Lebens mit Ihnen dort ein neues und befferes Leben aufgegangen, gerade die Ideen, die mich jest und gewiß von jest an auch fünftig immerfort am ernsthaftesten beschäftigen, hatten sich da zuerst angesponnen, mein ganzes Innres hatte eine andre und mir werthere Richtung genommen, und alles dieß war so innig mit unfrer Freundschaft verwebt, so mächtig durch Ihren Einfluß bestimmt, daß ich mich selbst nicht anders, als in Verbindung mit Ihnen zu denken vermag. 3ch hoffe, die Zeit unfres Wiedersehens wird taum nur so ferne senn, als wir jest vielleicht selbst denken, ich werde suchen, daß Sie mich um vieles bereicherter wiederfinden, als Sie mich verließen, aber febr wahr bleibt es dennoch, daß mit dem Aufhören dieses bisherigen Zusammensenns etwas untergebt. was wenigstens in dieser Urt gerade nie wieder zurücktehren kann. Dieß habe ich so lebhaft gefühlt, das schienen auch Sie zu empfinden, und dieß ist es eigentlich, was mich in diesen Wochen, wenn ich mich so berglich nach Ihnen zurücksehnte, unendlich

Brief an Körner vom 3. Juni (Briefe Bd. V, Nr. 1201) erwähnte "Einlage" für Humboldt bestand sonach nicht in dem Brief vom 31. Mai, auf den Leitmann S. 436 sie bezieht, sondern in etwas anderem.

tief geschmerzt hat. Lassen Sie uns indeß, theurer Freund, den Verlust so gut ersetzen, als es sich thun läßt, schreiben Sie mir viel und oft, und ich verspreche Ihnen gewiß, Ihnen von mir und meinem Beginnen immer ein so vollständiges und lebhaftes Vild zu geben, daß es Ihnen nicht schwer werden soll, Sich in unsre Nähe zu versetzen.

Wie Sie mir schrieben, haben Sie Die pergangnen Wochen in größerer Zerstreuung als gewöhnlich zugebracht. Schon die Veränderung Ihres Aufenthalts 1) muß fehr viel dazu beigetragen haben. Der Unterschied, Sich aus Ihrem engen Zimmer auf einmal in eine große und schöne Natur versett zu febn, muß für Sie bei weitem größer fenn, als wenn wir 3. 3. von Land in Land wandern, und bis auf das Rleine verändern. Bei der Stärke, mit der Sie in Sich alles fruchtbar machen, was von außen auf Sie einwirtt, muß man die Größe fremder Einwirkungen auf Sie nach einem andern Maagstab, als bei andern Menschen berechnen. Der Wallenstein hat wahrscheinlich seit meiner Abwesenheit geruht, die Arbeit am Allmanach wird Ihre Muße hinlänglich beschäftigt haben. Lassen Sie mich bald etwas davon sehen, und geben Sie mir dadurch die füße Täuschung, als wäre ich noch bei Ihnen, und nähme ich noch an Ihren Beschäftigungen einen so naben und unmittelbaren Untheil als bisher. Aus dem Wallenstein habe ich das

<sup>1)</sup> Schiller hatte das am 16. März gefaufte Gartenhaus am 2. Mai bezogen, vgl. Müller, Regesten S. 113 u. 115.

Reuterlied 1) bier bei Körner gefunden, und erst gestern nur hat er es mir nach seiner Romposition vorgefungen. Es macht eine fehr lebendige Wirkung, und zeichnet mit den wenigen, aber so festen und bestimmten Strichen auf eine unnachahmliche Weise den Charafter dieses wilden wuffen ewig umgetriebenen Lebens, den es zu schildern bestimmt ist. Dabei hat es in so hohem Grade die Natur eines Liedes, daß es gewiß, in einer glücklichen und leichten Melodie vorgetragen, eine fehr populäre Verbreitung gewinnen wird. Die Li hat Ihren ganzen Prolog 2) gehört. Sie hat mir nicht genug fagen können, wie wunderbar schön Ihnen diese Alrbeit gelungen ift, welche Maffe von Leben Gie mit wenigen Figuren in Bewegung gefett haben. Vorzüglich fagt sie, macht sich das Lied in der Verbindung mit dem Ganzen so schön, daß es allein für sich einen großen Theil seiner Wirtung verlieren foll. Sie haben der guten Li durch dieß Vorlesen Ihres Prologs, und durch die liebevolle Freundschaft, die Sie ihr noch in den letten Tagen erwiesen haben, eine unglaubliche Freude gemacht. Sie hat mir sehr oft davon geschrieben, und hier reden wir noch unendlich oft davon mit einander.

Rörner habe ich schon mehrmals gesehn, nur freilich, wie es in seinem Sause zu sehn pflegt, nicht sehr allein und nicht ohne beträchtliche

<sup>1)</sup> Es erschien bald darauf im Musen-Allmanach für 1798. 3. 137—140.

<sup>2)</sup> Wallensteins Lager.

Störungen. Wir haben meist von Ihnen und Ihren Arbeiten gesprochen. Er selbst scheint gerade mit nichts sehr eifrig beschäftigt. Er spricht noch von der frühern Idee über Tanz und Rhythmit, und interessirt sich sehr für die Metaphysik. Doch sind die Stunden seiner Muße für dieß Studium, glaube ich, zu kurz und abgebrochen. Er ist äußerst freundschaftlich gegen mich, und ich verspreche mir einen großen Genuß von seinem Umgange in den Wochen, die ich noch hier zu verleben denke.

Bei mir selbst sind gerade jest alle Fäden ehemaliger Arbeiten abgerissen; alle müssen von neuem angeknüpft werden, und dieß kommt mir manchmal so schwer vor, daß ich daran verzweiseln möchte. Der Berlinische Aufenthalt, und selbst die Neuheit der Reise und des veränderten Wohnorts haben mich so durchaus gestört. Indeß hoffe ich doch zunächst zum Agamemnon und dann zu meinen größern Arbeiten zurückzukehren.

Was macht Göthe? Sein Gedicht 1) hat mich noch in Verlin sehr angenehm beschäftigt. Geht er noch wirklich nach Italien und wann?

Saben Sie S[chlegel] in der That den Abschied gegeben, und wie? Unverdient begegnet ihm dieser Unfall nicht, und Sie verlieren wenigstens für Ihren Umgang nicht das Geringste<sup>2</sup>). Die

<sup>1)</sup> Hermann und Dorothea.

<sup>2)</sup> Durch Friedrich v. Schlegels Rezensionen, besonders der "Soren", verlett (vgl. auch oben im Brief Nr. 1 vom

Li grüßt Sie und Lolo herzlich. Grüßen Sie auch von mir tausendmal die gute Lolo und Ihren Karl. Von ganzer Seele Ihr H.

Unfre adresse ift:

im Gräflich Sagenschen Sause, am Markte 1).

## 18. 1797 Juni 25.

Am 28. Juni bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 44. In der rechten oberen Ecke der ersten Briefseite von andrer Hand: nro 2.

Dresden, 25. Junius 97.

Ich bin jest beinah vierzehn Tage hier, liebster Freund, und wir leben recht fröhlich und vergnügt. Nur Sie und Ihr Umgang fehlt uns; wie oft und wie lebhaft werde ich das noch in den nächsten Jahren empfinden! — Ich habe bis jest noch wenig gethan, indeß bin ich doch nicht müssig ge-

<sup>9.</sup> Februar 1796), brach Schiller auch mit dessen Bruder Wilhelm "eine Verbindung ab, die unter so bewandten Umständen gar zu sonderbar ist, und mein Vertrauen zu oft schon compromittierte" (Verief an ihn vom 31. Mai, Vriefe Vd. V, Nr. 1199). Und am 1. Juni wiederholte er, wenn auch in der Form etwas tonzilianter, ihm gegenüber, die Umstände hätten längst den "unangenehmen Schritt" gefordert (ebenda Nr. 1200). Im Vrief an Goethe vom 16. Mai (ebenda Nr. 1196) hatte er Friedrich v. Schlegel geradezu einen "Laffen" genannt.

<sup>1)</sup> Diese Nachschrift steht verkehrt über dem Anfang des Briefes.

wesen. Ich besuche die Gallerie und die Antiken, noch mehr aber die Gipsabguffe häufig, und benute sie nach der Art, wie ich sie meiner Art, die Dinge anzuseben, näber bringen kann. Das eigentlich Rünftlerische muß ich gar febr zur Seite liegen lassen; wer dazu nicht seinen Sinn von Jugend auf geübt, wer nicht sein besondres Studium daraus gemacht hat, der kann, dünkt mich, sich in dieß Feld nicht mit Nuten einlassen. Dagegen giebt mir bas Charakteristische eine reiche Ernte. Ich habe an einigen Bilbern einen fehr intereffanten Stoff zum Nachdenken gefunden. Vorzüglich gebe ich auf den Unterschied zwischen dem Individuellen und Idealen, dem Antiken und Modernen aus. Das Schlimme nur ift, daß, wenn man auch allenfalls ein klares Bild gefaßt hat, man es so schwer in einen bestimmten Begriff verwandelt. Die einzelnen Züge und Nüancen, worauf das Ganze berubt, find fo fein, daß sie verschwinden, wenn man sie grade am besten zu erhaschen denkt. — Ich kann es Ihnen indeß nicht beschreiben, welchen sonderbaren Contrast der Totaleindruck der Gallerie mit dem der antiken Gipsabauffe macht. Es ift genau genommen gewissermaaßen lächerlich so beterogene Dinge auch nur vergleichen zu wollen. Aber da ich einmal in Betrachtungen diefer Urt lebe und webe, fo würde es mir schwer werden, mich dessen zu erwehren. In der Gallerie ift meine Phantasie von den Gesichtszügen, den Gestalten dieser modernen Ideale (benn nur von diesem physiognomischen Theile der Runft

rede ich hier) erfüllt; welcher Unterschied nun, wenn ich plöglich von dort in die Reihe griechischer Bottheiten trete. In diesen ift nichts als Schönheit, und Menschheit und fünstlerische Phantasie. In jenen ift etwas anders; man fieht bestimmte Beariffe, herrschende Ideen, Spuren einer andern Zeit und eines andern Beistes. Wenn ichs mit Einem Worte aussprechen follte, so liegt auf allen, nemlich den schönsten, weiblichen Röpfen etwas Rlösterliches: aus den männlichen, wenn sie wirklich idealisch sind, und nicht reine und bloke Wirklichkeit, spricht, was den Illten in der Irt gang fremd war, recht eigent= liche Moralität und praktische Vernunft. Ich habe mir zu diesen Untersuchungen vorzüglich die Chriftus= töpfe und Madonnen vorgenommen; ich denke diesen Gegenstand auf meiner übrigen Reise weiter zu verfolgen, und vielleicht komme ich doch zu bestimmteren Resultaten. — Ich bin erst hier mehr inne geworden, welchen großen Vortheil ich für meine Studien aus der Runft, vorzüglich aus Gemählden giehn kann. Bei allen Gattungscharakteren giebt es mehrere wichtige Momente, die man entweder bei einzelnen Subjekten nacheinander, oder bei mehreren verschieden vertheilt antrift. Ist es einem Mahler einmal gelungen, einen solchen Moment gut zu firiren, so giebt es kaum ein andres Mittel, so leicht selbst klar, und andern verständlich zu werden. als sich auf ein solches Runstwerk zu beziehen. Gehr merkwürdig in dieser Rücksicht ist mir der Ropf eines Jünglings von Vietro Liberi gewesen, deffen Sie Sich vielleicht noch erinnern 1). — Aber noch eine andre Rücksicht macht mir die Arbeit des Rünstlers beinah wichtiger für mich als die Natur felbit. Der Rünftler idealisirt immer, und der gute bleibt darum doch zugleich individuell. Nun geht mein ganzes Bestreben einzig nur dabin, überall das Ideal zu finden, ohne das Individuum zu zerftören, und die Methode, dieß zu thun, ist so schwer zu finden, daß man jeden, der sich im gleichen Falle befindet, nicht genug beobachten kann. Für den Portraitmabler insbesondre entsteht hier eine schwere Aufgabe. Er foll, nicht wie der Dichter, in mehreren Situationen, erzählend und entwickelnd, sondern auf einmal den Charafter binstellen, und die wesentliche Form, mit Wegwerfung der zufälligen und momentanen Züge zeichnen. Denn diese Urt der Berschönerung scheint mir schlechterdings nothwendig, wenn das Bild einen äfthetischen Werth haben foll. Nur wenn es das wahrhaft Eigenthümliche und Originelle darstellt, bat es gleichsam ein eignes Lebensprincip in sich, nur dann zwingt es den Zuschauer sich den Charafter als eine thätige, immer im Fortrücken begriffne Rraft, nicht wie eine geschlossene, schon vollendete Größe zu denken. Und

<sup>1)</sup> Pietro Liberi, genannt Libertino (1605—1687). Das Vild stellt "Alter und Jugend" dar und trägt in der Oresdener Galerie jest die Nummer 530. Bgl. R. Woermann, "Ratalog der Königlichen Gemäldegalerie zu Oresden". Große Ausgabe. Vierte Auflage. Oresden 1899. S. 185.

darin eben, dünkt mich, liegt die hohe Runst der Alten. Ihre Runftwerke find Portraits in diesem Verstande, aber nicht einzelner Individuen, sondern der Menschheit und gerade in ihrem reinsten und vollsten Sinne. — Diese Idee des individuellen Ibeals liegt mir jett grade erstaunlich im Ropf. Es scheint mir so nothwendig, sie gehörig auszuführen, zu zeigen, daß die Menschenkenntniß, wenn fie vollständig und philosophisch senn soll, nur das aufsuchen muß, was in dem Subjekt einer Vervollkommung zum Ideal fähig ist, und die Menschenbildung im Grunde nichts weiter zu thun hat, als dieß zu erhalten, zu reinigen und zu steigern, daß ich diese wenigen, aber nicht jedem leichten und geläufigen Ideen in einer eignen Abhandlung außzuführen, und auf die Erziehung anzuwenden dente. Ich hoffe daß eine solche Arbeit auch zugleich meinen übrigen besser den Eingang vorbereiten wird. Denn eigentlich ruhn sie insgesammt auf dieser Basis, und so wie man mit jenen Ideen einverstanden ist, fo muß von felbst ein Bedürfniß und ein Verlangen nach einer individuelleren Charafteristif der einzelnen Menschengattungen, und einer Bestimmung des Charafters unfrer Zeit, des Charafters also, in dem wir selbst jett vorwärts schreiten sollen, entstehn. -Meine Reise wird mir ein herrlicher Prüfstein sebn, wie weit ich felbst in der Fertigkeit, Charaftere zu erforschen, die verschiednen Urfachen, die auf sie eingewirkt haben, außeinanderzusondern, besondre auf allgemeine zurückzubringen, und wieder allgemeine in befondre zu specificiren, fortgerückt bin. Sier bietet sich dazu nun noch keine auffallendere Gelegenheit als überall, wo ich bisher mich aufhielt, dar. Allein schon in Wien muß ich, wenn mich meine Vermuthungen nicht täuschen, auf manches stoßen, was mir neu seyn wird, und ungleich mehr freilich noch fernerhin in einem ganz fremden Clima und durchaus verschiednen Sitten. Schade nur, daß ich Italien gerade in einem Zeitpunkt der Rrise betrete, wo ich die eigentliche Natur der Nation gar nicht günstig werde beobachten können. Die Italiäner stehn ganz und gar nicht auf dem Punkt, auf dem eine Revolution interessant machen kann.

Rörners sind jest seit zwei Tagen auf ihrem Weinberg. Wenn sie in der Stadt sind, seise ich sie täglich und gewinne ihn mit jedem Tage lieber. Auf dem Weinberg war ich noch nicht. Auch morgen kann ich sie schwerlich dort aufsuchen, weil ich morgen an Sof gehen muß. Allexander konnte es nicht vermeiden, da er mit dem Churfürst in Verhältniß gewesen ist, und es hätte sonderbar ausgesehn, wenn ich mich hätte ausschließen wollen. — Allexander grüßt Sie herzlich. Sie werden nunmehr sehr bald sein Vuch erhalten in. Ich habe es in diesen Tagen mit großer Freude gelesen. Es

<sup>1) &</sup>quot;Bersuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermuthungen über den chemischen Proces des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt". Zwei Vände. Posen und Verlin 1797.

berrscht ein treflicher Geist darin, ein Geist, den ich nicht richtiger als einen physiologischen nennen kann, ich menne damit den, der nicht nur allein dazu gemacht ist, die Natur als Natur zu beobachten, sondern auch im engeren Verstande, lebendige Rräfte als lebendige anzusehn, und zu behandeln, was bisher, bei der Sucht mechanischer und mathematischer Erklärungsarten, so felten der Fall gewesen ift. Aluch übrigens werden Sie in Gutem und minder Gutem gar febr sein Individuum wiederfinden. Doch zweifle ich, daß Sie die Geduld haben werden, das Bange zu lesen. Es enthält ein Detail, das ohne näheres Interesse für den Gegenstand oder den Verfasser, leicht ermüdend werden fann, soviel auch in der That geschehn ift, diesen Eindruck zu vermindern. — Leben Sie berglich wohl. Tausend Grüße an Lolo. und recht viele bergliche an Sie beide von der Li. die recht leidlich wohl ist. Bis ich Ihnen über 8 Tage wieder schreibe, hoffe ich einen Brief von Ihr Ihnen zu haben. S.

Ihr ehemaliger Abschreiber hat noch eine Albsandlung von mir, die er mir abgeschrieben hieher schicken wollte. Verschaffen Sie mir doch auf alle Fälle in den nächsten 8 Tagen seine Abschrift oder mein Original. Ich habe ihm vorgeschossen. Darum ift er so saumselig 1).

<sup>&#</sup>x27;) Diese Nachschrift steht verkehrt über dem Anfang bes Briefes.

## 19. 1797 Juli 9.

Alntwort auf Schillers verlorenen Brief vom 28. Juni, Ralender S. 44; am 17. Juli bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 45. Der Brief treuzte sich mit dem verlorenen Schillers vom 8. Juli, Ralender S. 45. Der Schluß des Briefes fehlt.

Dresden, den 9. Julius 97. nr. 41).

Ich fange an, meine Briefe an Sie zu numeriren, liebster Freund, und bitte Sie desgleichen zu thun. Es können auf einer Reise doch leicht Irrungen vorgehn, und man erspart sich durch dieß kleine Sülfsmittel weitläuftige Explicationen.

Ich habe jett Ihre Valladen<sup>2</sup>) recht oft gelesen, und unglaubliche Freude daran gehabt. Ich schicke sie Ihnen noch nicht zurück, weil die Li sie noch gern ein paar Tage behalten möchte, und ich nicht glaube, daß Sie diese Albschrift entbehren werden.

<sup>1)</sup> Der dritte der von Sumboldt seit seiner Abreise von Jena an Schiller geschriebenen Briese war der verlorene, bei Schiller am 5. Juli eingetroffene Bries (Ralender S. 45). Übrigens numerierte Sumboldt nur noch seine beiden folgenden Briese aus Dresden, nr. 5 vom 16. Juli (unten Nr. 20) und nr. 6 vom 23. Juli (unten Nr. 21), und hörte, in Wien angekommen, mit Numerieren auf. Erst 1797 in Paris und dann wieder 1802 in Italien begann er erneut zu numerieren.

<sup>2)</sup> Das Manuftript der im Musen-Allmanach für 1798 erschienenen Balladen Schillers

Wünschen Sie künftig etwas schnell oder zu einem bestimmten Tage zurück zu erhalten, so schreiben Sie es mir ausdrücklich dazu.

Es hat mich unendlich interessirt zu sehen, wie Ihr Geist jeder neuen Gattung, die er behandelt, eine eigne Gestalt zu geben versteht. In dem Taucher und im Sandschuh ist dieß über alles sichtbar, und auch im Polytrates wird es der Geübte nicht verkennen, ob es gleich da minder auffällt.

Nach den Ideen, die ich mir über Sie abstrahirt habe, ist die Vallade gar sehr für Sie gemacht. Zwar ist es schwer mit diesem zufälligen Namen einen recht deutlichen und fest begrenzten Begriff zu verbinden. Aber wenn man die besten Stücke dieser Gattung gegen einander hält, so muß man sich unter dieser Gattung, soviel ich absehe, epische Bedichte denken, die aber auf einen lprischen - vielleicht auch immer schauderlich tragischen — Effect hin gearbeitet, und mehr fentimental, als naiv behandelt sind. Dem Geiste nach unterscheidet sich die Vallade am meisten vom Epischen, sie ist dem= felben fast entgegengesett, und beinah durchaus Inrisch. Sie ist für den Gesang gemacht, das Epos für die Deklamation. Der epische Dichter legt die Gegenstände klar, breit, sonnenhell außeinander, der Balladendichter drängt sie zusammen, deutet an, entwirft, arbeitet unmittelbar aufs Gefühl bin, und immer auf eine bestimmte Empfindung. Der epische mablt dem Auge, scheint unbekümmert über den weitern Effect, wirkt aber zugleich auf das ganze

Gemuth. Man könnte, glaube ich, epische und Inrische Erzählungen recht füglich von einander unterscheiden. Den Griechen wäre nichts möglich gewesen, was nur an die Ballade von fern gränzte. Auch wirkliche Balladenstoffe, wie Bero und Leander, behandeln sie episch. Gelbst Pindar fogar in der Dde wird episch, so wie er erzählt. Diese Gattung gehört gang eigenthümlich der modernen Sentimentalität an. Alber auch hier nicht allen Nationen, nur den Nordischen. Denn die Ballade unterscheidet sich wieder von der Erzählung und ich fann Ihre Lleberschrift des Rings des Polyfrates nicht billigen. Dieß Stück scheint mir schlechterbinas nur Erzählung 1). Die Erzählung bat nemlich nur den Zweck zu erzählen, man soll eine Geschichte bören, um unterrichtet oder belustigt zu werden. Infofern ift fie eine der niedrigften Dichtungsarten. Auch find in der Erzählung die Nationen am glücklichsten gewesen, denen sonst weder die epische noch die lyrische Dichtung in hohem Grade gelingt, Franzosen und Italianer, und unter den Deutschen Wieland. Wieland wäre sicherlich der schwächsten Ballade unfähig. Zwischen der Ballade und Erzählung steht noch die Romanze. Sie hat nicht den Schwung der Ballade, aber sie ist auch nicht so schlicht, als die Erzählung. Sie arbeitet auf

<sup>1)</sup> Sumboldt bekont dies nochmals an der Stelle, wo der vorliegende Brief abbricht, und kommt auch in seinem Brief an Schiller vom 7. Dezember 1797 (unten Nr. 24) darauf zurück.

einen einzelnen Effect bin, der aber mehr intellectuell als moralisch ist. Sie ift kurz und schnell und binterläßt in der Seele dadurch gleichsam einen scharfen überraschenden Gindruck. Bielleicht könnte fie eine epigrammatische Erzählung beißen. Zu dieser Gattung rechne ich Ihren Sandschuh, und ganz diesem Begriff (wenn man ihn nur in Absicht des Poetischen herabstimmt) entsprechen einige Bürgersche und Stollberasche Stücke. Um indeß auf die Ballade zurückzukommen, so muffen Sie mich ja nicht so misverstehen, als mennte ich, sie sollte sich, nach der Alrt eigentlich lprischer Gedichte in Reflexionen, Ausbrüchen der Empfindung u. s. f. verlieren. Die höchste Objectivität, als das allgemeine Gefet aller erzählenden Dichtung liegt ihr mehr noch, als den übrigen Gattungen, zu beobachten ob, und dieß finde ich gerade in Ihrem Taucher so schön, daß Sie dagegen schlechterdings nicht gefehlt haben.

Was aber Ihre Vallade vorzüglich so groß macht, und dieser in der That bei uns sehr herabsgesunkenen Gattung einen neuen Adel aufdrückt, ist die Art, wie Sie den der Vallade eigenthümlichen Eindruck des Großen, Schauderlichen und Tragischen hervorbringen. Sie haben alle die Ausgeburten der Phantasie, die man noch dazu bisher immer nur so brauchte, daß sie auch als Ausgeburten erschienen, durch die man gewöhnlich allein alles auszurichten glaubte, gänzlich verbannt. Sie haben ein einfaches, simples, natürliches, ich glaube sogar

historisches Factum gewählt, und nur alles, was Ihnen dieses darbot, so genievoll benutt. Aber darum gerade sagte ich, daß die Vallade so eigentlich für Sie gemacht sen, weil das Große, Erhabene, und Tiese, was die Vallade sodert, Ihnen so eigen ist, daß es alles bezeichnet, was von Ihnen kommt. Dadurch erscheint nun Ihr Taucher so edel und erhaben, dadurch haben Sie die Vallade auf eine so hohe Stufe gehoben, daß sie ganz den barbarischen Anstrich verliert, der mir sonst doch immer anstößt.

Ich habe oben eines Rennzeichens der Ballade nicht gedacht, und wie es mir oft geht, über dem weniger Gewissen oder Verborgneren das Offenbarere zu überseben, gerade dasienige, was eigentlich zuerst auffallen muß, dasjenige, menne ich, daß die Vallade ein Volkslied senn soll — obgleich, wie Sie gewiß auch meiner Meynung find, diese ganze Eintheilung gar teine äfthetische Gültigkeit hat. Indeß ist es doch dieß, wodurch Bürger z. B. so gemein und niedrig geworden ist. Sie haben auch hierin den Son vortreflich gehalten. Ihr ganzer Taucher muß durchaus die menschliche Natur in ihrem Innersten berühren, und fann also auf niemanden seines Eindrucks verfehlen. Die Versetzungen der Sprache, die Sie gebraucht haben, gehören wohl auch hieher. Sie geben etwas Alterthümliches und Abentheuerliches, dessen die Ballade nicht füglich entbehren zu tonnen scheint.

Eine große Runft bei Ihrem Taucher liegt dünkt

mich in der Vertheilung der Sandlung in ihre verschiednen Momente. Sie haben gerade nur da verweilt, wo es der Leser erwartet, und eilen da schnell, wo er selbst auf die Folge begierig ift. Eine sehr schöne Modification der Empfindung beginnt mit dem Erscheinen der Rönigstochter und überaus rührend ift der Schluß. Einzelne Stellen find über allen Begriff groß. Go vor allem die Beschreibung dieser untern Regionen, der Vers: "Lang lebe der König u. f. w." und dann "Unter Larven die einzige fühlende Bruft u. s. w." Man fühlt mit unwiderstehlicher Gewalt die Entfernung von allen Menschlichen, Sprechenden, Empfindenden Wesen. Prächtig ist auch die Schilderung des Strudels felbst, und sehr mahlerisch das Emporkommen des Jünglings. Oft haben Sie schon durch die Wahl eines vaffenden Beiworts einen fo großen Effect hervorgebracht. So das "rosigte Licht" "mit emsigem Fleiß" "die Tochter mit weichem Gefühl" u. f. f. "die lebende Seele". Das Silbenmaaß ift vortreflich, und fehr paffend behandelt. Gelbst wo die Dactylen (da Sie dieß Silbenmaaß fo standiren, ob man gleich sonst es wohl richtiger als Unapästen mißt) manchmal eine zu lange Silbe unter den Rürzen haben, verstärtt es hier noch die Wirkung, wo alles mehr auf den Effect, als auf eine kalte Schönheit berechnet ift.

Da alle Schilderungen in Ihrem Taucher eine so große Wahrheit haben, so wollte ich, daß Sie die Molche und Salamander aus dem Grunde des

Meers wegbrächten. Sie sind zwar Amphibien, wohnen indeß nie in der Tiefe und mehr nur in Sümpfen. Mit den Drachen kann man schon liberaler umgehn, da sie mehr ein Geschöpf der Fabel und der Phantasie sind 1).

Dem Sandschuh, der unter den Sänden jedes andern Dichters nur hübsch und artig geworden sein würde, haben Sie etwas Großes gegeben durch die prächtige Beschreibung der Thiere. Sie haben darin Ihrem Liebling, dem Löwen, ein Denkmal gestiftet. Llußerdem ist das Silbenmaaß unnachahmlich schön, und die Llbwechslung der ganz furzen und längern Verse thut eine vortresliche Wirkung.

Der Ning des Polykrates ist sehr leicht und lebendig erzählt. Auch versehlt die Nemesis, die durchaus darin waltet, ihrer Wirkung nicht. Indeß macht er doch in der Zusammenstellung mit den beiden andern Stücken einen weniger tiesen Eindruck. Ueberhaupt haben Sie ihn aber auch darauf gewiß nicht berechnet. Er scheint mir im eigentlichsten Verstande Erzählung, und in dieser Gattung sehr gut. Das rächende Schicksal würde größer ersscheinen, wenn das Ganze .....

<sup>1)</sup> Schiller hat dieser Anregung nicht stattgegeben, sondern die "Molche und Salamander" auf dem Grunde des Meeres bei den "Orachen" belassen.

### 20. 1797 Juli 16.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 8. Juli, Kalender S. 45; am 22. Juli bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 46. Der Schluß des Briefes fehlt, s. über dessen Inhalt Schillers Brief an Goethe vom 23. Juli, Briefe Bd. V, Nr. 1229.

# Dresten, 16. Julius 97. nr. 5.

Es muß Ihnen außerordentlich glücklich mit Sirt 1) gegangen sewn, lieber Freund, daß Sie so zufrieden mit ihm gewesen sind. Ich gestehe aufrichtig, daß ich es nicht vorherzusagen gewagt hätte. Ich habe Sirt gerade bei meinem letzten Aufenthalt in Berlin mehreremale gesehen, aber ihm niemals das Mindeste abgewinnen können, und ebenso ist es auch Körnern hier gegangen. Die Süffisance und das Grimassirende nennen Sie mit Unrecht Berlinisch in ihm. Ich habe ihn zwei oder drei Tage nach seiner Ankunft dort gesehn, und um kein Haar anders gefunden. Er ist übrigens gegen mich sehr gefällig gewesen, und hat mir mehrere Udressen mitgegeben, die mir, wie ich gewiß hoffe, nüßlich sehn werden.

Die Leffingschen und Winkelmannischen Be-

<sup>1)</sup> Allovs Hirt (1759—1839) lebte erst in Rom, das er 1796 verließ; seit 1797 Sofrat und seit 1810 ord. Professor in Berlin; er verwarf zuerst die Winckelmannsche Theorie des Schönen als unzureichend und führte die Betonung des Charafteristischen in seiner individuellen Erscheinung in die Äftbetif ein.

hauptungen 1) über den Alusdruck der Leidenschaft in den Alntiken können einen wohl wenig irre machen, da sie nicht einmal mit sich selbst in Llebereinstimmung stehen. Winkelmann, der ewig das Gleichgewicht der Züge in den Gestalten der Götter vor Alugen hat, nennt ja selbst den Alusdruck des Alpollo Belvedere Freude über den Sieg mit Berachtung des Feindes gemischt, und schildert diese letztere Nüance sogar viel stärker, als es mir möglich ist, es bei der eignen Alnsicht zu sinden, und dieser Widersprüche trist man mehrere an, wie mich die neueste Lesung des Winkelmann, von der ich nur so eben herkomme, wieder überzeugt hat.

Indeß ift nicht zu läugnen, daß diesen Behauptungen auch sehr viel durchaus richtig Gesehenes zum Grunde liegt, und es kommt, dünkt
mich, nur darauf an, ob der Juschauer leere Schönheit, oder charakteristische Wahrheit erwartet. Im
ersten Fall wird er der Sirtischen, im letzteren der
Winkelmannschen Meynung nahe kommen. Winkelmann ging, glaube ich, davon aus, daß die neuere
Sculptur alle Idealität verloren hat, und daß ihr
jetzt nichts übrig bleibt, als durch Wahrheit und
bloße Wahrheit zu entschädigen. Um vor diesem
Ilbwege zu warnen, gerieth er dahin, die Ilten,
was doch nicht der Fall ist, als das gerade Gegen-

<sup>1)</sup> Die folgende Llusführung knüpft offenbar an eine folche in Schillers verlorenem Brief vom 8. Juli an. Schiller hatte am 7. Juli den gleichen Gegenstand in einem Briefe an Goethe behandelt, Briefe Bd. V, Nr. 1219.

theil davon aufzustellen. Jest fühlt man das Lebertriebene dieser Behauptung, verfällt jedoch, wie es mir scheint, abermals in das entgegengesetzte Extrem.

Ich habe schon jett bier an den Mengfischen Bipsabguffen 1) meine Studien über diese Materie angefangen. Ich bin überzeugt, daß, wer nicht gerade Renner auch des Mechanischen in der Runst ist, an einem vollkommen guten Abguß (sofern er nur weiß, was daran alt oder neu ist) ebensoviel fieht, als an dem Original, und das mit geringerer Störung. Auch gehört gewiß, um hierüber zu urtheilen, teine so große Mannigfaltigkeit der Statuen dazu. Rommen Sie also noch im Berbst ber, so betrachten Sie nur diese Abgusse genau. und Sie können gewiß selbst urtheilen, ohne eine Reise nach Italien zu machen. Das Einzige, was aber freilich der Italiänische Alufenthalt in hohem Grade bewirken muß, ift, daß er gewiß den Sinn mehr öfnet, und die Phantasie höher spannt.

An die Gruppe des Laokoon (von dem übrigens meine Frau behauptet, daß er wirklich und sehr stark schreie, was denn freilich alle Erklärungen des Nichtschreiens überflüssig machen würde) habe ich mich noch nicht gemacht. Sie ist mir noch zu sehr zusammengesetzt, als daß ich sie hinlänglich verstände. Desto genauer aber habe ich den Apoll, die Juno, Diana und Benus geprüft, und glaube doch der

<sup>1)</sup> Diefe vom Maler Anton Rafael Wengs (1728—1779) zusammengebrachte Sammlung war 1782 für Dresden angefauft worden

schwierigen Frage, wie die Alten Ideale hervorgebracht haben, ohne trocken und leer zu werden, näher getreten zu sehn.

Um mich Ihnen ganz deutlich zu machen lassen Sie mich einmal in jeder Statue das Ideale, was, da es Alles ausdrücken soll, jedes Einzelne ausschließt, von dem Individuellen, das immer etwas Bestimmtes angiebt, unterscheiden. Ich werde Ihnen eigentlich nur über das Lettere etwas sagen können, das Erste läßt sich nur sehn, und hervorbringen, nicht schildern.

Das Eigenthümliche ber antiken Statuen nun liegt für mich darin, daß sie alle eine bestimmte Anlage eines Charatters ausdrücken, und zwar jede eine solche, die aus dem leidenschaftlichen Theile der Seele genommen ift. Dadurch werden fie so durchaus menschlich, daß der Mensch sich dicht an sie anschließen kann. Alle Götter und Heldengestalten, ich nehme nur etwa den Jupiter und dann auch den Serkules aus, von denen ich gleich nachher noch ein Wort sagen will, baben einen gewissen üppigen Llebermuth, eine eigenmächtig schaltende Willkühr, die man eigentlich moralisch misbilligen müßte, die man aber in böbern Naturen ehrt, und die man, da die Beurtheilung bier bloß ästhetisch wird, durch die Schönheit geadelt findet. In einigen Gottheiten, wie in der Juno und Minerva ist es mehr Soheit, in Apoll und Diana mehr Uppigkeit, in der Venus ist es noch sanfter gehalten. und versteckt sich hinter schlauer und verführender Schmeichelei. Bei jeder einzelnen dieser Gestalten specificirt es sich wieder besonders, doch dieß übergehe ich jest. Jupiter und Serkules sind in der That in derselben Idee gearbeitet; zwar haben sie einen Ernst, der sie gleich auf den ersten Andlick in eine andre Rlasse sest. Alber wenn man sie weiter analysirt, und sich fragt, welche Menschen würden nun diesem Jupiter und Serkules am nächsten kommen, so würde man auch solche sinden, die mehr leidenschaftlich, als rein überlegend und vernünftig sind, deren Festigkeit leicht in Sestigkeit außbrechen kann.

Dadurch, dünkt mich, haben alle Untiken bas Leben, die Bewegung, die hohe Rraft, an die ein neueres Runftwerk nie reicht. Daber find diese Götter wahre Phantasiewesen, Geschöpfe, über die der Mensch, wenn der Zauber der Schönheit binwegfallen könnte, gleichsam eine Superiorität in sich fühlen würde. Daber kann die Inbetung auch bei den Allten nie zu einem drückenden Ernst geworden fenn, darum bleibt sie immer ein Spiel, und schließt 3. 3. gar nicht folche Vorwürfe gegen die Götter aus, als beim Euripides der junge Jon gar nicht in 3orn und Leidenschaft, sondern in einer ruhigen Lleberlegung des Rechts und Unrechts dem Apollo macht. Einen analogen, obgleich immer nur wenig passenden Fall giebt die Empfindung, die die Ungerechtigkeit einer schönen Frau manchmal bervorbringen fann.

Alber ich nehme diese Menschlichkeiten in den Ebrard, Sumboldtbriefe.

Göttern auch nur hier mit Fleiß von der Seite, von der sie dem Ideal zu widersprechen scheinen können. Denn an sich brauchen sie est nicht, und sie thun es gewiß niemandem, der diese Reste des Alterthums mit dem wahren Geiste, aus dem rechten Gesichtspunkt ansieht. Es sind nichts als rein menschliche Tendenzen, die an sich eigentlich, als Kraft beweisend durchaus gut sind, und nur, wenn sie in einer beschränkten Natur auf eine beschränkte Weise erscheinen, miskallen.

Empfing Ihren vom 5. Julius 1).

## 21. 1797 Juli 23.

Erft am 25. Juli abgegangen, f. im Text; am 29. Juli bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 46.

nr. 6. Oresten, den 23. Julius 97.

Ich hofte in dem Lauf dieser Woche einen Brief von Ihnen zu erhalten, liebster Freund, allein wahrscheinlich waren Sie zu beschäftigt, und vielleicht bringt mir der nächste Posttag ein Zeichen Ihrer Thätigkeit mit<sup>2</sup>). Wir sind jeht unsrer Abreise von

<sup>1)</sup> Die Nachschrift steht im linken oberen Eck der ersten Briefseite. Statt "5. Julius" sollte es eigentlich "8. Julius" heißen; denn nach dem Kalender (S. 45) schried Schiller am 8. an Sumboldt; am 5. ist nur ein Brief an Cotta verzeichnet. Wahrscheinlich war der Brief vom 5., als an diesem begonnen, datiert, aber erst am 8. beendet und abgegangen.

<sup>2)</sup> Schillers verlorener Brief vom 21. Juli (Ralender S. 46) treuxte sich mit dem vorliegenden.

hier nahe, wir bleiben nur noch diese Woche, und haben den Tag unfres Weggehns auf den 30 ften bestimmt.

Der Aufenthalt hier ist mir sehr wohlthätig gewesen, und Rörners Umgang hat mir einen großen Genuß gegeben. Nur in meinen Arbeiten bin ich nicht fortgerückt, und dieß thut mir besonders für den Agamemnon leid, mit dem ich so gern so weit sehn möchte, daß ich ihn zur Seite legen könnte. Dagegen habe ich manches gethan, was mich der eigentlichen Benußung meiner Neise näher bringt. Ich habe zu diesem Behuse unter andern die Nömischen Classister, und diesenigen Griechischen, die von Italien reden, noch einmal durchzulesen angefangen, und verspreche mir von dieser Bergleichung der ehemaligen und gegenwärtigen Zeit sehr viel Nußen und Freude.

Ueberhaupt hoffe ich doch, wenn ich meine Reise in der gehörigen Ruhe vollenden kann, nicht unwichtige Resultate über das Ganze der Lage und Beschaffenheit Italiens davon zurückzubringen. Was mir noch disher von Reisebeschreibungen und dahin einschlagenden Schriften in die Hände gefallen ist, entspricht dem Begriff dessen gar nicht, was meiner Meynung nach darüber geschehen seyn sollte. Alles ist entweder nur auf einzelne Gesichtspunkte gerichtet, oder es ist im eigentlichsten Verstande Reisejournal, also bloß eine Darstellung dessen, was der jedesmalige Reisende bei seinem Ausenthalte bemerkt hat, wodurch immer nur etwas sehr Einseitiges herauskommt.

Erreiche ich meine Albsicht, so ist es mir allein darum zu thun, Resultate über das Ganze zu geben, und vorzüglich immer über das, was gerade dem Italiänischen Charakter überhaupt eigenthümlich ist. Von dieser Alrt läßt sich nun zwar kaum hoffen viel zusammenzubringen, aber darum würde ich mich auch gern beschränken, es nur über die Punkte zu thun, die ich nur zu erschöpfen im Stande wäre.

Das Schwieriaste bei Unternehmungen dieser Alrt, ist immer den rechten Standpunkt zu finden, aus welchem man die Sache behandeln muß, da sich darnach nothwendig richtet, wie tief man in jedes Einzelne eingehen darf. Auch ift es gerade dieß, worin, dünkt mich, die Meisten gefehlt haben. Darum nehmen sie entweder einen eigentlich wissenschaftlichen, oder einen ganz und gar spielenden, höchstens die Neugier befriedigenden Weg. Und doch ist es möglich, sobald man nur alles, was einzelne Fächer betrift, zurück auf den Menschen bezieht, zugleich durchaus erschöpfend und tief zu senn, und doch nirgend zu sehr an einem einzelnen Studium zu kleben. Dazu wird man schon dadurch bei weitem leichter geführt, daß man das Land und seine theils natürliche, theils durch den Menschen veränderte Beschaffenheit im eigentlichsten Verstande immer als die Wiege seiner Bewohner betrachtet, daß man die Spuren sorafältig aufsucht, welche jede Epoche zurückgelaffen bat, den Einflüffen aller Art einer jeden genau nachforscht, und so wo

möglich alle Wirkungen auf die Nation und alle Rückwirkungen ihrer Thätigkeit in einen fort-laufenden Zusammenhang zu bringen versucht. Dasjenige, was eine Reise, und besonders ein Reisebeschreiber hiebei vorzüglich geben kann, ist die anschauliche Vorstellung von der Gestalt, so wie man sie jest sieht. Diese Anschauung ist bei manchen Gegenständen schon unmittelbar durch sich selbst unterrichtend, aber sie wirkt noch mehr dadurch, daß sie die Seele in die gehörige Stimmung versest. Auch dieß ist bei unsern meisten Reisebeschreibungen bei weitem zu wenig gethan; so habe ich noch nie z. B. eine recht deutliche Veschreibung der Serkulanischen Allterthümer, so wie man sie noch liegend sindet, angetrossen.

Sehr neugierig bin ich auf das, was uns Göthe über Italien liefern wird 1). Unger in Berlin hat mir mit einer so großen Zuversicht davon, als von einem schon gewissen Berlagsartikel gesprochen, daß ich kaum zweislen kann, Göthe muß alles beinah bereit liegen haben. Wie ich vermuthe, so ist es eine Reihe von einzelnen Schilderungen, etwa in der Urt des Karnavals, und dann wird es dieser Beschreibung sicherlich nicht an Unschaulichkeit und Lebendigkeit mangeln.

<sup>1)</sup> Bgl. Goethes Brief an Schiller vom 25. Oktober 1795 (Briefe Bd. X, Nr. 3220), in dem er von dem Plan spricht, aus feinen Kollektaneen von der italienischen Reise ein "wundersames Werk" zusammenzustellen.

Göthe hat mir vor einigen Tagen geschrieben 1). Es würde mir noch mehr leid thun, daß er nun nicht nach Italien, sondern bloß nach der Schweiz geht, wenn ich nicht hofte, daß Sie, mein theurer Freund, ihn nun früher wiederseben, was ich so berglich wünsche, damit Ihre Einsamkeit nicht gar zu absolut sep. Er schreibt mir von seinen Balladen. schickt aber leider keine mit. Ich hätte sehr viel darum gegeben, sie auf der Stelle mit den Ibrigen vergleichen zu können. Er selbst giebt den Ihrigen einen sehr merklichen Vorzug, und ich bin auch sicher überzeugt, daß er lange nicht in dem Grade für diese Gattung gemacht ist, als Sie. In sein zweites episches Gedicht?) ist er wahrscheinlich nun gar nicht gekommen, und ich gestehe, daß ich den Verlust nicht groß achte, wenn er diesen Plan fahren läßt.

Der Herzog ist in diesen Tagen hier gewesen, und hat uns viel Beschäftigung gegeben. Wir haben anderthalb volle Tage durchaus mit ihm verleben müssen. Die Mariane Meyer<sup>3</sup>), die Sie

<sup>1)</sup> Der Brief ist nicht erhalten; nach Goethes Briefverzeichnis (in den Briefen Bd. XII, S. 465) datierte er vom 20. Juli.

<sup>&</sup>quot;) Das Gedicht wird im Briefwechsel dieses Jahres zwischen Goethe und Schiller mehrsach erwähnt und sollte "Die Jagd" heißen. Goethe ließ dann aber den Plan fallen und brachte ihn erst 1827 in veränderter Form in der "Novelle" zur Ausführung.

<sup>3)</sup> Marianne Meyer (1770—1812), heimlich mit dem öfterreichischen Gesandten in Verlin Fürst Seinrich XIV.

wohl von Göthen nennen gehört haben, war zugleich hier, und Stein 1), der auch gerade aus Schlessen hier eintraf, wird Ihnen allerlei lustige Dinge über diese Zusammentunft erzählen können. Die Mariane ging nach Weimar, um Göthen zu sprechen, sie wird ihn aber nur kaum, und wenigstens nur in den letzten Tagen vor seiner Abreise gesehn haben.

Alexander ist heute (25. Julius, mein Brief ist nemlich durch einen Jufall zwei Tage unvollendet geblieben) früh abgereist, und wir hoffen nunmehr gewiß, ihm nächsten Sonntag (30 sten) zu folgen. Wir gehn über Töplit und Prag und treffen den 8 ten August in Wien ein. Haben Sie die Güte, Ihren nächsten Brief dorthin unter der adresse:

An Serrn Baron von Sumboldt, den Aelteren, in Wien; an Serrn Schedel, bei Serrn Reichseagenten von Dietrich im Regensburger Sof in der Beckerstraße abzugeben.

gelangen zu lassen. Den: Legationsrath lassen Sie ja weg; es ist auf jeden Fall ein Mistrauen erweckender Titel. Wir schreiben uns zwar in der Regel keine Staatsgeheimnisse; doch ist es vielleicht nicht überslüssig, zu erinnern, daß in Wien so gut als alle Briefe regelmäßig geöfnet und gelesen

von Reuß vermählt, nach deffen Tode sie den Namen einer Frau v. Eybenberg erhielt.

<sup>1)</sup> Friedrich Konstantin Freiherr v. Stein (1772—1844), der jüngste Sohn von Goethes Freundin Charlotte v. Stein, studierte damals in Breslau Staatsötonomie.

werden. Ich schreibe Ihnen noch einmal von hier aus 1).

Leben Sie innigst wohl, und grüßen Sie Lolo, auch von der Li. Von ganzem Serzen Ihr Sumboldt.

### 22. 1797 September 4.

Am 15. September bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 49. Wien. 4. 7br. 97.

Schon, liebster Freund, sind wir 4 Wochen bier in Wien, aber noch haben wir unfern Aufenthalt nur sehr wenig genossen, und leider ist zu besorgen, daß dieß auch in dem nächsten Monat nicht febr der Fall senn wird. Großentheils ift daran Wien felbst Schuld, das theils nicht viel sonderlich intereffante Begenstände besitt, theils aber, und dieß bei weitem noch mehr, durch die Beschaffenheit der Stadt und die Lebensart der Menschen, die dem Befeben von Sachen, dem Besuchen schöner Gegenden, und dem Sprechen derer, die man noch allenfalls feben möchte, so mancherlei Schwierigkeiten entgegensett. Die Leute sind ewig aus, die Spaziergange, wer weiß wie weit vor der Stadt und fo fort. Was uns aber besonders bier secchirt bat, ist die Witterung und die meist durch sie verursachte Rränklichkeit. Stellen Sie Sich nur vor. daß von den 13 Personen, die, mit den Kindern meinen und

<sup>1)</sup> Nach dem Kalender (S. 48) schrieb Humboldt erst wieder von Wien aus; der nicht mehr vorhandene Brief traf am 25. August bei Schiller ein.

meines Bruders Rreis ausmachen, nach und nach alle, außer mir und der kleinen Li, krant gewesen find, und daß faum eine halbe Woche gewesen ift, in der nicht Einer außer Stande war auszugehen. Dafür haben wir aber auch folche plötliche Wetterveränderungen gehabt, daß die Site an einem Tage am Nachmittag, verbunden mit einem förmlichen Siroccowind, auf 31º Réaumur stieg, und an demfelben Albend 17° tiefer auf 14° fiel. — Mit der Li ihrer Gesundheit scheint sich hier eine Rrisis ereignet zu haben, von der ich doch, da der bisherige Zustand fo fatal war, mehr hoffe, als fürchte. Sie hat einmal bier einen Tag lang ein so beftiges Fieber gehabt, daß Frant 1), der unser Arzt ist, eine hitige Rrantheit erwartete, darauf ist sie mehrere Tage fieberfrei gewesen, jest eben aber ist sie wieder an rheumatischen Zufällen unpäßlich. So viel von uns. Von Wien ist nicht sonderlich viel zu sagen. Wenn man, wie man freilich an so vielen Orten thun muß, einmal Verzicht thut, einen eigentlich intereffanten Umgang außer seinem Saufe zu haben (denn freilich war selbst das Wenige, das ich noch von dieser Art fand, doch nur sehr beschräntt und einseitig) so ließe sich bier recht angenehm leben. Außer den mannigfaltigen Bequemlichkeiten des Lebens, an denen es in einer fo großen Stadt natürlich nicht fehlen kann, sind doch eine Menge

<sup>1)</sup> Johann Peter Frank (1745—1821), feit 1795 in Wien, Hofrat, Direktor des Krankenhauses und Prosessor der praktischen Medizin.

von Sülfsmitteln aller Art, die man an den meisten Orten entbehren muß, und zu denen ich vor allem die beiden öffentlichen und eine Menge Privatbibliotheken, die Gemählbegallerien, u. s. f. rechne. Auch ist es schlechterdings nicht übermäßig theuer. Alber an dem, was eine Stadt einem Reisenden, der sich länger aufhalten will, und nun einmal mit dem leidigen Besehen fertig ist, geben kann, ist Wien äußerst dürftig, und hierin habe ich es mir anders und besser gedacht. Trot der großen Masse von Menschen ist doch eigentlich kein Leben und keine Bewegung, bloß ein unfruchtbares und uninteressantes Serumtreiben, weder im Einzelnen, noch im Ganzen stößt man auf einen Gegenstand, den man studiren möchte.

Unter den Menschen, die ich bisher sah, hat mich noch am meisten der alte Denis 1) interessirt. Er hat das für sich, daß er, wie alle ältern Leute, außer seiner eignen Individualität eine ganze Zeit und eine ganze Classe repräsentirt. Sonst ist freilich nicht gar viel mit ihm anzufangen. Lob der frühern Deutschen Literatur, Rlage daß das goldne Ulter vorüber ist, seit Rabener, Gellert, Schlegel u. s. f. nicht mehr gelesen werden, und eine große, indeß doch gutmüthige Eitelkeit, die man freilich dem Ulter wohl verzeiht, ist das, was ewig vorkommt. Dabei hängt er sehr an den Verbindungen, in

<sup>1)</sup> Johann Michael Rosmas Peter Denis, gen. Sined der Barde (1729—1800), Jefuit, später Hofrat und Ruftos an der k. k. Hofbibliothek in Wien, Dichter und Vibliograph.

denen er mit dem Sof gestanden hat und noch steht. und hat so das vornehme 2lir, das den sonstigen Französischen Dichtern, und vielleicht noch den Italianischen eigen ift. Aber dennoch bleibt er mir immer durch große Masse mannigfaltiger Renntnisse. feine ausgebreitete Belesenheit, und den Untheil, den er doch auch noch an fremden Dingen nimmt, interessant, so wie er durch sein Aleufres eine gewiffe unläugbare Liebenswürdigkeit befitt. — Reter 1) ist durchaus null. — Schreivogel 2) sehe ich äußerst wenig. Er ist hier wie in Jena, leer und unzufrieden. — Dagegen sehe ich einen seiner Bekannten, einen gewissen Bast"), der ein sehr guter Grieche ift, oft, und durch ihn kann ich mir einen lebendigen Begriff von dem Cirkel der Alringerschen Unhänger machen, so wie er bei Alringers<sup>4</sup>) Leben gewesen ift. Siernach zu urtheilen, bedaure ich nicht, ihn nicht mehr felbst zu sehen. Wenn auch bie und da Wit mit untergelaufen sehn mag. fo ist alles doch ungeheuer niedrig, roh und grob gewesen. — Unftreitig wiffen Sie schon, daß der arme Hederich<sup>5</sup>) hier seinen Tod gefunden hat.

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Freiherr v. Retter (1755—1824), Dichter und Schriftsteller, seit 1783 Bücherzensor.

<sup>2)</sup> Über Schreyvogel f. oben Nr. 16 vom 1. Ottober 1796.

<sup>8)</sup> Friedrich Jakob Bast (1771—1811), Diplomat und Hellenist, seit 1798 darmstädtischer Legationsrat in Paris, wo ihn Humboldt wiedersah.

<sup>4)</sup> Johann Baptift Allxinger (1755 – 1797), Sekretär des Höftheaters in Wien und Dichter.

<sup>5)</sup> Sederich wird schon im Briefe Schillers an Humboldt

Ich erfuhr es erst hier. Er ist zur Zeit des Anrückens der Franzosen Feldchirurgus hier geworden, hat ein Nervensieber bekommen, und ist zwar davon geheilt worden, hat aber, weil er sich auf einem achtstündigen Spaziergang unmäßig erhist hat, einen Nückfall bekommen, an dem er gleich den folgenden Tag gestorben ist.

Alls ich Ihnen das letztemal schrieb 1), hatte ich, glaub' ich, Ihren Brief vom 6 sten August 2) noch nicht bekommen. Er hat mir eine herzliche Freude gemacht, und innigst bin ich Ihnen für das verbunden, was Sie mir über mich 3) und meine Reise sagen. Wohl ist es außerordentlich wahr, Mangel an Lebendigkeit und vorzüglich an Unabhängigkeit der Phantasie ist leider nur zu sichtbar in mir. Allein im Grunde ist damit auch die Unvollkommenheit

vom 29. November 1795 (Leitmann Nr. 42) als damals in Jena sich aufhaltend erwähnt und von Leitmann, der einen Schreibsehler annahm (S. 397), irrig auf den Major und Rommandanten von Jena Franz Ludwig Albrecht v. Hendrich gedeutet. Von mehreren in der Jenaer Matrikel vorkommenden Persönlichkeiten dieses Namens ist Friedrich Lebrecht Hederich aus Krautheim, der seit dem Sommerstemester 1789 in Zena studierte, der Zeit nach die passendste.

1) Der aus Dresden vom 25. Alugust datierte Brief (Ralender S. 48) ist nicht mehr vorhanden.

2) Der nicht mehr vorhandene Brief ist von Schiller im Kalender S. 47 unter dem 7. Llugust eingetragen, vermutlich also erst an diesem Tage abgegangen.

3) Am gleichen 6. August hatte sich Schiller auch Körner gegenüber eingehend über Sumboldts Geisteseigenschaften geäußert, Briefe Bd. V, Nr. 1234.

meines ganzen Wesens, und wie ich aus einer sehr tief eingehenden Erfahrung weiß, das eigentliche Unalud meiner Eriftenz ausgesprochen. Es ift eigentlich ein doppelter Mangel: die Einbildungstraft ist nicht unabhängig und der Verstand nicht alleinherrschend. Dieser im eigentlichsten Sinn tantalische Zustand qualt mich schlechterdings unaufhörlich. Unternehme ich eine Verstandesarbeit, so bin ich im Abstrahiren nicht tief, im Analysiren nicht streng, im Raisonniren überhaupt nicht spstematisch und trocken genug; wage ich an etwas Poetisches zu benten, so find mir die Flügel gelähmt und die Sehnen wie zerschnitten. So lange ich nun bloß lebe, empfange, zurückgebe, genieße und wirke, fo geht es gang gut; vielmehr unterstütt mich diese Zwitterhaftigkeit, ich kann andern eben dadurch manchmal viel senn, und werde immer mehr im Ganzen, und wirklich auch nicht mit Unrecht scheinen, als ich im Einzelnen bewähren kann. Allein wenn ich daran dente, etwas hervorzubringen, so sehe ich mich in einem wirklich febr unangenehmen Gedränge. Wo ich zu diesem Endzweck beobachte, verliere ich über der Genauigkeit die Anschaulichkeit und über diese jene, und ebenso geht es da, wo ich das Beobachtete hinstellen will. Zwar bin ich gewiß, daß es eine Manier für mich giebt, und daß dieß die einzige ist, durch die ich je dahin gelangen könnte, in meiner Zeit auch für eine spätere zu zählen - aber ich verzweifle diese mir eigen machen zu können. Ich müßte mein Objekt nemlich nie anders, als

zugleich mit meinem Subjekt, aber doch fo darftellen, daß es darin nicht verloren gienge - und darin sist eben der Knoten. In allem was ich noch bisber aeschrieben habe, habe ich das wirklich gethan, aber fo, daß felbst meine Freunde nur kaum alles faben, und die andern weder lernten, was ich fagen wollte, noch was ich felbst bin. Go 3. 3. giebt es niemanden, der eine größere naturbistorische Treue, eine trocknere Wahrheit suchen kann, als ich bei Beobachtung und Schilderung des Menschen; bat das jemand bei meinen Sorenauffäßen geseben, und hat er es auch nur seben können? Eigentlich ist mir kein Unrecht geschehn, wenn man mich schwärmerisch, dunkel, verwirrt genannt, wenn man selbst geglaubt hat, es sen nur ein Saschen nach originell klingenden Phrasen. Die Sache ift nur die, daß ich die Dinge nicht so hinschreiben konnte, wie sie sich in meinem Ropfe gestalteten, und es boch nicht über mich gewinnen konnte, sie anders darzustellen. Auch liegt das nicht bloß im Stil. es liegt vielmehr daran, daß mir noch Grundgedanken fehlen, solche bis auf die ich in allem meinem Denken nur immer komme, die ich aber selbst noch nicht durchschaut habe. Bin ich dieser einmal Meister, oder vielmehr werde ich es je, dann, und nur dann erst fann etwas mit mir werden. Dieß ist es eigentlich, was mich tröftet. Das Talent des Stils, wenn ich auch dahin kommen follte, manches gut zu schreiben, werde ich nie erlangen; dieß fehlt mir einmal. 3ch habe keine

Leichtigkeit, sobald ich schreibe, nicht einmal immer — so wenig das auch vielleicht selbst Sie bemerkten wenn ich spreche. Schon in Geschäften habe ich das ehmals gefühlt. Immer fand ich Schwierigkeit einer Sache einen Ausdruck, eine Form zu geben, und immer am meisten, je leichter die Sache war. Läge es also recht eigentlich am Stil, so würde ich geradebin verzweiflen. Da aber der Fehler noch in den Sachen ift, fo hoffe ich eber. Um auf das zurückzukommen, mas Sie berühren, so ift es fehr wichtig, daß ich gerade jest mehr und viel zu viel auf die Seite des Begriffs neige, dem Genuf, dem Leben im Augenblick, dem Beschäftigen der Phantasie weniger ergeben bin, als fonst. Was die intellektuelle Seite davon angeht, so hat sich dieß vorzüglich bei meinem Berliner Aufenthalt entwickelt, und mehrere zum Theil zufällige Umftände find dazu zusammengekommen. Was unter diefen die Sauptfache ausmacht, ist die dringende Begierde, und der feste Vorsat, der vorzüglich da in mir entstand, etwas außer mir, ein eigentliches Werk, ein Werk für andre hervorzubringen, wollte ich dieß, so mußte ich entweder mich selbst außer mich selbst versetzen, mich außer mir darstellen, oder - konnte ich das nicht - simpel aus mir selbst, freilich mit Burücklaffung meines Beften, auswandern. Daß ich beinah dahin gekommen wäre dieß Lettere zu thun, machte die Entfernung von Ihnen, das Lefen einiger Englischer bloß leichter und klarer Schriftsteller, und zum Theil auch Gent Umgang, der,

so geistreich er auch sonst ist, doch für Werke der Phantasie nicht Empfänglichkeit genug besitt. Vieles pon dieser Umstimmung ist in den Abbandlungen sichtbar, die ich gerade in dieser Zeit machte, und von denen noch eine (die ich Sie auch an sich zu behalten bitte) in Ihren Sänden ift. 3war bin ich mit diesen Alrbeiten, wie ich gern gestebe, noch jett nicht unzufrieden, mas die Darstellung betrift. balte ich sie vielmehr sogar für das Beste, das ich gemacht habe, aber ich kann auch nicht läugnen, daß fie mir oft eine große Trockenheit. Weitschweifiakeit und eine gewiffe leere Feierlichkeit, die das Betannte mit Aufwand vorbringt, verrathen. Stellenweis kommt dann manchmal wieder die ältere, damit wunderbar contrastirende Manier zurück. Jest bin ich nun überzeugt, daß ich schlechterdings nichts Bessers thun kann, als Ihrer Ermahnung zu folgen, das Lebendiaste in Albsicht der Phantasie, und das Tiefste in Absicht auf den Geist in mir rege zu machen, und wenn ich, woran ich jest eigentlich nicht denke, dabin komme, etwas felbst auszuarbeiten, doch schlechterdings nicht das Söhere und Bessere der bloken Klarheit und Bestimmtheit aufzuopfern.

Schade nur ist es, daß gerade das Land, das mir in dieser Sinsicht allein vortheilhaft seyn konnte, mir jest verschlossen ist. Denn es ist leider! nun keinem Zweisel mehr unterworfen, daß wir den Plan auf Italien werden aufgeben müssen. Allen Nachrichten nach, deren man doch hier so viele und sichre haben kann, ist schon der Weg dahin, nemlich

der von der Desterreichischen Gränze bis nach Florenz oder Rom so unsicher, daß es mit einer Familie nicht zu wagen ist ihn zu machen, und noch weniger wäre an eine ruhige Existenz dort zu denken. Sie werden sagen, daß sich dieß voraussehn ließ. Dieß war indeß seit den Friedenspräliminarien doch nicht ganz der Fall, und in jeder Rücksicht ist es immer ein Gewinn, diese Gegenden so gesehn zu haben, daß es nicht nothwendig ist, dahin zurückzutommen. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir den 1. 8br. nach Paris gingen? Ganz beschlossen ist es noch nicht, aber es geht uns sehr in Gedanken herum. Sier bleiben wir auf keinen Fall über den 1 sehr. hinaus.

Unendlich begierig bin ich jett, wieder Nachricht von Ihnen zu bekommen. Ihr letter Brief 1) hat mich doch über Ihre Gesundheit nicht ganz ruhig gelassen. Geben Sie mir ja bald die Gewißheit, daß die damalige Unpäßlichkeit nicht von Folgen gewesen ist, und dann lassen Sie mich, ehe ich Deutschlands Gränzen verlasse, auch noch Ihr Lied 2)

<sup>1)</sup> Vom 7. August (Ralender S. 47), verloren.

²) Gemeint ist Schillers nicht zur Ausführung gefommener Hymnus "Deutsche Größe", dessen erhaltene Stizzenblätter Vernhard Suphan im Auftrage der Goethe-Gesellschaft in Nachbildung herausgegeben und "ungefähr auf Frühlings Anfang 1801" datiert hat (Weimar 1902). Im Gegensah hiezu hatte A. Leihmann deren Datierung schon 1905 im "Euphorion", Vd. XII, S. 3—25, auf das Jahr 1797 angesetzt. Die obige Stelle unseres Vrieses

vernehmen, nach dem Sie mir eine so große Erwartung erregt haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich danach sehne. Es ist eine Gattung, die Ihnen unnachahmlich gelingen muß, und die ich vorzugsweise liebe.

Ich selbst habe weder in Dresden noch bisher hier etwas gemacht, das irgend von Bedeutung wäre. Nur seit ein Paar Tagen ist es mir gelungen, wieder mit Glück am Ugamemnon zu arbeiten. Ihn hier zu beendigen, kann ich nicht hoffen, indeß käme ich doch sehr gern um ein gutes Stück weiter. Quch den Chor für die Koren ) habe ich nicht vergessen, nur bin ich bis jest noch immer nicht dazu gekommen.

Saben Sie das Lycäum gesehn, es soll ja ein Auffat über Forster von Schlegel drin seyn<sup>2</sup>), der mir außerordentlich gelobt wird. Einen ähnlichen soll er über Garve im Manuscript fertig haben, in dem er den armen Mann als das Muster der Mittelmäßigkeit darstellt<sup>3</sup>), und auf ähnliche Weise

bildet eine glänzende Beftätigung der scharffinnigen Rombination Leitmanns; vgl. hiezu dessen eigene Feststellung im "Euphorion", Bd. XVII (Leipzig und Wien), S. 605 f.

1) Dieser Plan ist sonst nicht nachzuweisen.

2) "Georg Forster, Fragment einer Karakteristik der deutschen Klassiker", von Friedrich Schlegel, im "Lyceum der schönen Künste", Ersten Vandes erster Theil, S. 32—78. Verlin 1797.

3) Dieser Aufsat ist Manustript geblieben, da Schlegel ihn durch Schleiermachers Aufsat im "Althenaeum", Vd. III (Verlin 1800), S. 129—139 weit übertroffen fühlte.

will er alle Deutsche Classifter bearbeiten. Wie glücklich ist jest der, den er zu diesen nicht zählt. — Diese Notizen sind mir von Berlin gekommen.

Göthe ist, wie ich aus der dritten Sand durch Gerning 1) höre, der ist hier ist, in Zürich und bleibt noch 4 Wochen dort. Ich werde ihm dorthin schreiben 2). Sein Serrmann soll jest, wie ich höre, fertig gedruckt sehn. Ich habe erst bis zum 8 ten Vogen.

Leben Sie nun wohl, lieber theurer Freund! Die Li umarmt Sie und Lolo herzlich mit mir, und mein Bruder grüßt Sie freundschaftlichst und wünscht Ihnen viel Geduld beim Durchblättern seines Buchs<sup>3</sup>). Von Serzen adieu! Ihr

Sumboldt.

### 23. 1797 Oftober 24.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 15. September, Ralender S. 49; am 30. Oktober bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 52.

München, 24. ften 8br. 97.

Berzeihen Sie mir ja, mein theurer Freund, daß ich Ihnen in so unendlich langer Zeit nicht geschrieben habe; allein ehe ich nicht an den Ort

<sup>1)</sup> Johann Isaak Freiherr v. Gerning (1767—1837) in Frankfurt a. M., später homburgischer und darmstädtischer Geheimer Rat, 1818 homburgischer Gesandter in London.

 $<sup>^2)</sup>$  Sumboldt schrieb schon am folgenden Tage (5. September) an Goethe (praes. Zürich 21. Sept.), Bratranef S.  $41\!-\!43.$ 

<sup>3)</sup> Bgl. oben im Brief Nr. 18 vom 25. Juni 1797.

unsrer Vestimmung komme, darf ich nicht darauf rechnen, ordentliche Muße zum Schreiben zu finden. Solange muß ich mich schon begnügen, Ihnen nur bann und wann ein Zeichen des Lebens und einige zerstreute Nachrichten zu geben. Dieser Ort unsrer Bestimmung ist fürs Erste noch immer Paris. Es find freilich genug Umftände, die uns die Rube in Varis gleichfalls verdächtig machen. Allein kein einziger, der wichtig genug schiene, den Plan darnach abändern zu müffen. In Basel werden wir im Stande senn, gewiffere Nachrichten einzuziehen. und dort wird also unser letter Entschluß gefaßt werden. Sollten wir verhindert senn, nach Frankreich zu geben, so bleiben wir den Winter, aller Wahrscheinlichkeit nach in der Schweiz, vermuthlich in Zürich.

So wenig erfreulich die Nachrichten waren, die ich Ihnen über unfre Gesundheit aus Wien geben mußte, so gute kann ich Ihnen jeht mittheilen. Die Li hat sich in den letten Wochen unfres Wiener Llufenthalts und während unfrer vierzehntägigen Neise hieher überaus gut befunden, und ist von allen ihren gewöhnlichen Infällen vollkommen frei gewesen, und ebenso ist es auch mit dem kleinen Iungen!) gegangen. Die älteren Kinder und ich sind natürlich ohne allen Instoß geblieben.

<sup>1)</sup> Theodor, geboren am 19. Januar 1797 in Jena, geftorben am 26. Juli 1871 in Berlin, Erbherr auf Ottmachau, vermählt mit Mathilde v. Seineken.

Unfre Reise bis hierber ist mehr unterhaltend. als interessant gewesen. Wir haben in jeder beträchtlichern Stadt einen kleinen Aufenthalt gemacht, find bie und da um einige schöne Gegenden zu seben von der Straße abgewichen, und von Stunde au Stunde so beschäftigt und den Albend so ermudet gewesen, daß Sie nur darin, mein Theurer, bie Urfach meines langen Stillschweigens suchen muffen. Etwas Einzelnes, etwa ein Gemählbe ober ein andres Runftwerk ausgenommen, bei einer so schnellen Reise genau zu erforschen, gar mehr in das Weniger vor Augen liegende zu dringen, daran ist natürlich nicht zu denken. Allein es ist schon, vorzüglich für mich ein Gewinn, eine solche Menge verschiedner Gegenstände durch seine Phantasie geben zu laffen, und oft auch Eindrücke zu empfangen, die einem bis dahin noch durchaus neu waren. So habe ich ein Paar sehr interessante Stunden in einem Salzbergwerke bei Verchtolsgaden 1) zugebracht. Es ist dieß der beguemste Verabau, den ein Reisender besuchen kann. Man geht trocknen und geraden Fußes in die Gänge hinein, steigt inwendig nur einige bequeme Treppen, und kann sich, wie die Li wirklich that, sogar auf einem kleinen Wagen von Bergleuten ziehen laffen. Gie würden recht gelacht haben, wenn Sie unfern unterirrdischen Jug gesehn hätten. Es sah einer unterirrdischen Carimonie bei irgend einer griechischen Gebeimniffeier ähnlich.

<sup>1)</sup> Berchtesgaden.

Wir alle mit weißen Semden über unfrer Rleidung. jeder eine Rerze in der Sand, und die Li in gleichem Talar und auch mit einer Rerze versebn, auf ihrem rothüberzogenen Wagen, und dieß alles in den engen Gängen, deren Wände von den Kruftallen des Salzes bie und da in tausend verschiednen Lichtern schimmern. Dieser Unblick des Gesteins ist in der That sehr schön. Man haut nicht bloß Gänge, sondern ganze große Sallen, von mehrern hundert Schritten im Umkreis und 15 bis 20 Fuß Söhe in den Berg. läßt dann Waffer hinein, und aus diesem sich darin mit Salz schwängernden Waffer wird dann das Salz gekocht. Der Salzstein ist mit dünnen Streifen braunen oder rothen Thons durchzogen, und so macht er mannigfaltig gefrümmte Banden und Linien, oft wie der schönste Achat. Un andern Stellen schimmert er wieder mehr in kleinen körnigten Rriftallen, und an andern endlich macht er dem andern schwarzen Gestein Plat, so daß der Anblick immer wechselt. Der Director des Salzwerks hatte und einige Sallen mit Rerzen ausstecken lassen und diese unterirrdische Illumination, die die Größe der Salle, in der man stand, mehr ahnden ließ, als zeigte, that eine sehr gute Wirkung. Einzig aber war das Schauspiel für uns, das er uns dadurch gab, daß er vor unsern Augen einige Schüffe thun ließ, den Felfen zu sprengen. Es war in einer weiten Sole, wo unten die Schüffe angebracht wurden, und wir oben fo faßen, daß wir den Plas wie von einem Amphitheater übersaben. Von unten zu uns hin gingen ein Vaar Treppen hinauf. Schon anfangs war es sehr pittorest das Arbeiten der Bergleute mit ihren kleinen Lampen zu sehen. Als aber die Schuffe gesett waren, wurden alle Lichter ausgelöscht und es war nun vollkommne Stille und Finsterniß. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mahlerisch schön es fich dann ausnahm, so oft ein Schuß losging, erst das Dulver wie eine Fontaine sprudelnd brannte, und dann der Fels mit einem schrecklichen Rrachen fprang, und die einzelnen Stücke praffelnd herunterstürzten. Das Sin und Serlaufen der Bergleute, ibre Erwartung und ihre Geschäftigkeit, was man alles nur momentweise fah, solange das Dulver entzündet war, belebte die Scene, und machte das Ganze ordentlich einem Schauspiel ähnlich. - In eben dieser Gegend saben und befuhren wir auch einen überaus schönen See, den sogenannten Rönigs= fee. Er ift gang mit Bebirgen umgeben, von denen die meisten jest schon tief hinunter Schnee baben. und welche dem Waffer die schönsten und mannigfaltigsten Ufer geben, die ich lange gesehn babe. Eine ähnliche gleichschöne Gegend hatten wir schon furz vorher noch im Desterreichischen besucht. Die Lage von Salzburg, in deffen Nachbarschaft alle diese Gegenden sind, ist überhaupt außerordentlich schön. Mein Bruder, der dort den Winter mit Saeftens 1) zuzubringen denkt, wird dort ein prächtiges Frühiahr genießen.

<sup>1)</sup> Reinhard v. Saeften (1773—1803), aus dem clevischen Zweig des uralten geldrischen Rittergeschlechts der

Bon Menschen ist mir nichts nur irgend Merkwürdiges aufgestoßen. Im Ganzen bat die Bairische Nation einen sehr angenehmen Eindruck auf mich gemacht. Ihre starte, kraftvolle Vildung und ihre ofne, und bedeutende Physiognomie muß jeden, vorzüglich den, der eben von Wien kommt, febr frapviren. Dazu kommt noch das schöne Unsehn des Bairischen Militairs, das äußerst aut gehalten und beffer angezogen ift, als ich irgend eins je fab. Mir baben auch einige Theaterstücke, Ugnes Bernauerin 1), Otto von Wittelsbach 2) u. s. f., die ich als Rind sehr liebte, und für die ich noch einige Schwachheit habe, eine günftige Mennung für Baiern eingeflößt, die noch immer jest mit im Spiele senn maa. Alles Politische, Religiöse und selbst Mora= lische ist sonst freilich bier erstaunlich zurück.

v. Chaftillon gen. de Cocq stammend, Leutnant im Infanterieregiment Greveniß Nr. 57, und seine Schwester waren mit Allegander v. Sumboldt aus dessen Bayreuther Zeit intim befreundet, vgl. R. Bruhns, "Allegander von Sumboldt", Vd. I (Leipzig 1872), S. 166 f. In der von A. Fahne "Geschichte der Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Geschlechter", Th. II (Köln und Bonn 1853), S. 221 aus dem Archiv des holländischen hohen Rats vom Adel mitgeteilten Stammtasel heißt er übrigens nicht Reinhard, sondern Bernhard Samuel Christian. Die gelegentlich anzutreffende Schreibung des Namens "Sansten" beruht lediglich auf einem Lessesher.

<sup>1)</sup> Vaterländisches Trauerspiel von Joseph August Graf v. Törring-Cronsfeld (1753—1826), München 1780.

<sup>2)</sup> Schauspiel von Joseph Marius Babo (1756—1822), München 1782.

Sier in München bin ich während der vier Tage meines Alufenthalts viel mit dem Rrieasminister, dem Grafen Rumford 1), einem gebohrnen Umerikaner umgegangen, der ein merkwürdiger Mann ift, und deffen Einrichtungen, die porzüglich in Urmen und Fabrikanstalten bestehen, auch Ihre Aufmerksamkeit gereizt haben würden. Gein ganzes Bestreben gebt eigentlich immer dabin irgend einen 3weck mit dem geringsten Aufwand von Mitteln zu bewirken, und hierin ist er in der That einzig. So speist er 1200 Alrme täglich mit einer Suppe?), die, wie ich selbst kostete, sehr gut ist, und für diese ganze Anzahl Menschen, wenn man alle mögliche Rosten, Lohn der Mägde, Reparatur der Rüche u. s. f. rechnet, doch täglich nicht mehr als 1 Pfund Sterling, 7 Schilling tostet. Gekocht wird diese Suppe mit 12 Rreuzer Solz täglich.

Sie sehen, mein lieber Freund, daß ich Sie mit Allerlei unterhalte, wenn es anders eine Unterhaltung zu nennen ist. Aber wenn ich nicht schreibe, was mir gerade zuerst in die Feder kommt, so weiß ich schon im Voraus, komme ich ganz und gar

<sup>1)</sup> Benjamin Thompson Graf Rumford (1753—1814), der Gründer des Englischen Gartens in München, lebte später in England und zuletzt in Frankreich.

<sup>2)</sup> Die berühmte Rumfordsche Suppe; vgl. über sie Rumfords Essays, political, economical, and philosophical, 3. ed., vol. I (London 1797), S. 189 st.; übersett in seinen "Kleinen Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts", Vd. I (Weimar 1797), S. 245 ff.

nicht dazu. Sie müffen mir also bis ich irgendwo — sens in Paris oder in der Schweiz — fizirt bin, schon verzeihen. Lluf dieß Fizirt-senn freue ich mich sehr, soviel Unterhaltung mir auch die Reise gewährt. Ich habe große Lust zu arbeiten, und mancherlei Plane. Romm ich nach Frankreich, so hoff ich besonders thätig zu senn, meinen Llusenthalt dort für meine wissenschaftlichen Endzwecke zu benutzen.

Wie geht es Ihnen, mein lieber theurer Freund? Wie begierig bin ich das zu hören, wieviel gäbe ich darum, einmal einen Tag bei Ihnen zu sehn. Wie innig werde ich mich einmal dieser Rückfunft freuen. Schreiben Sie mir doch auf alle Fälle nach Vasel, abzugeben in der Deckerschen Vuchhandlung. Ich verlasse Vasel schwerlich vor dem 9, 10 ten 9br. und trift Ihr Vrief auch später ein, so wird er mir nachgeschickt.

Von Göthe höre ich schlechterdings nichts. Ich hatte ihm von Wien aus nach Zürich geschrieben<sup>1</sup>), aber er hat mir nicht geantwortet. Ich habe die Hofnung, ihm noch in der Schweiz zu begegnen, beinah aufgegeben.

Leben Sie herzlich wohl! Die Li grüßt Sie und Lolo. Ihr Sumboldt.

Schicken Sie uns doch den Musenalmanach nach Basel.

<sup>1)</sup> Am 5. September (praes. Zürich 21. Sept.), vgl. die vorletzte Note zum Brief Nr. 22. Schiller teilte am

# 24. 1797 Dezember 7.

Alntwort auf Schillers verlorenen Brief vom 30. Ottober, mit dem er den Musen-Almanach für 1798 übersandt hatte, Kalender S. 52; am 11. Dezember abgegangen und am 28. Dezember bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 55.

Varis, 7. Xbr. 97. nr. 11).

Endlich, mein theurer Freund, site ich zum erstenmale nach langem Umtreiben wieder allein in einer eignen Stube, an meinem eignen Caminfeuer und dieser erste Moment häuslicher Behaglichkeit sei Ihnen geweiht! Schon so lange sehnte ich mich, mich wieder in nähere Verbindung mit Ihnen und Göthe zu setzen, aber ich war der flüchtigen und abgebrochnen Zeilen überdrüffig, ich wollte erst dann wieder anfangen, wenn ich ruhig schreiben und sicher fortfahren könnte, nun aber können Sie auch gewiß auf ein richtiges Erscheinen meiner Briefe rechnen. Nach der Entfernung, in der wir jest leben, scheint mir ein Zwischenraum von vier Wochen so gerade recht zwischen zwei Briefen, und dieß ist also die längste Pause, die Sie nun erwarten dürfen. Eine längere, darauf können Sie sicher rechnen, wäre Schuld der Post, nicht die meinige.

<sup>30.</sup> Oktober, an dem er den vorliegenden Brief Humboldts empfing (Ralender S. 52), Goethe einiges aus diesem mit, Briefe Bd. V, Nr. 1269.

<sup>1)</sup> Sumboldt begann in Paris wieder seine Briese an Schiller zu numerieren, seste dies indes nur dis zu seiner Nummer 7 (richtiger 8) vom 12. Juli 1798 fort. Erst in Italien 1802 begann er dann wieder eine neue, drifte Nummernreibe.

Die Eriftenz, die wir hier in unfrer Wohnung gefunden baben, ist so rubig und still, daß ich manchmal Mühe haben werde mich zu überzeugen, daß ich in Paris bin. Wenn Sie einen Plan pon Paris bei der Sand haben (ich weiß, daß Sie es lieben, die Localitäten zu kennen) so suchen Sie Sich im faubourg St. Germain die rue de Verneuil auf, und in dieser gerade der rue St. Marie gegenüber liegt unfer Saus. Es ift dieß ein rubigeres, Inftigeres und gesünderes Quartier als die entgegengesette Seite der Seine und doch sind wir im Grunde selbst von den besten Schauspielen nicht allzuweit (für Paris nemlich) entfernt. Unfre Wohnstuben geben binten auf freie Sofe hinaus, und so können wir uns vollkommen reiner Luft und bellen Lichtes erfreuen. Wir haben zugleich Belegenheit im Saufe selbst kochen zu lassen, und so find wir beinah wie in Jena (nur freilich unendlich isolirt in der ungeheuren Stadt) eingerichtet. 3ch erwähne dieser Dinge mit Fleiß, da fie auf meine Stimmung einen mächtigen Einfluß ausüben. 3ch muß das Gefühl haben, fest und häuslich établirt zu fenn, wenn mir irgend eine Thätigkeit gelingen soll. Mit unfrer Gesundheit ist es auf der Reise febr gut gegangen; seit mehreren Jahren bat fich die aute Li, die Sie beide berglich umarmt, nicht fo wohl befunden. Sier geht es weniger gut. Sie bat sich seit mehr als 8 Tagen schon an rheumatischen Uebeln, woran aber vielleicht nur unser erstes Absteigeguartier und die Ramine Schuld waren, übel befunden. Jest geht es schon besser, und ich habe eine recht frohe Aussicht für den Winter. Fällt ja etwas vor, so haben wir an dem Doktor Grapengießer 1), den Sie ja wohl einmal in Jena sahen, und der jest hier ist, einen eifrigen und kenntniß-vollen Arzt.

Eigentlich find wir schon sehr lange hier. Schon ben 18ten 9br. kamen wir bier an. Alber diese drei Wochen verliefen so schnell mit dem Suchen des Quartiers und den ersten Einrichtungen, daß wir barin nur wenig zu uns felber kamen. Der lette Theil unfrer Reise war nicht mehr sehr angenehm. unglücklicherweise gerade der durch die Schweit nicht. Wir hatten meift schlechtes Wetter, und kaum gelang es uns noch einige schöne Tage zu benuten. Diese gewährten indeß auch vorzüglich der Li, der dieser Anblick ganz neu war, ein großes Vergnügen, vor allem die schöne Allvenkette bei Zürich. Göthen trafen wir leider nicht mehr, allein die Spuren seines Indenkens erheiterten uns einen fonst sehr verdrießlichen Tag. Wir fuhren bei ganz dunklem fatalen Wetter von Rapperswyl, am Ende des Zürcher Sees, nach Zürich und aßen den Mittag

<sup>1)</sup> Karl Johann Christian Grapengießer aus Mecklenburg (1773–1813), später konfultierender Arzt König Friedrich Wilhelms III., 1813 Chefarzt eines Kriegslazaretts und als solcher am Typhus gestorben. Am 8. Mai 1796 hatte Sumboldt ihn, der im Begriff sei, eine Reise nach Italien, Frankreich und England zu machen, an Goethe empsohlen. Goethe-Jahrbuch Bd. VIII, S. 65. Frankfurt a. M. 1887.

in einem Dorfe am See. Gang ohne daß wir es abndeten entdeckte es sich da, daß der Wirth ein Ontel von Mener sen und daß Göthe dort mehrere Wochen gewohnt habe1). Wir besuchten seine Stube, den Altan, von dem er eine berrliche Alussicht genossen haben muß, erkundigten uns viel nach feinem Thun und Befinden, und aus den Reden des sehr verständigen Wirthes glaubten wir schon da das Dasenn einer neuen Arbeit zu bemerken. die Sie uns nun im Tell verkündigen 2). Nur um 8 Tage haben wir uns verfehlt, und hätte er mir auf meinen Brief von Wien aus 3) geantwortet, fo bätte ich mich sicherlich so einrichten können, ihn noch zu finden. — Am Rheinfall, an dem wir lange verweilten, habe auch ich gar sehr Ihres Tauchers gedacht. Wohl ist er von Dunkt zu Dunkt mahr, und ich habe bewundert, wie Ihnen

<sup>1)</sup> Johann Seinrich Meyer (1760—1832), Sofrat und Direktor der Zeichenschule in Weimar; er war am 20. September auf der Rücktehr aus Italien in Zürich mit Goethe zusammengetroffen; das Dorf am See, wo sie wohnten, war Stäfa.

<sup>2)</sup> Am 14. Oftober 1797 hatte Goethe Schiller geschrieben, ein poetischer Stoff habe sich hervorgetan, der ihm viel Vertrauen einflöße; er sei fast überzeugt, die Fabel vom Tell werde sich episch behandeln lassen, Vriese Vd. XII, Nr. 3663. Schiller fand in seiner Antwort vom 30. Oktober die Idee sehr glücklich und verbreitete sich weiter darüber, Vriese Vd. V, Nr. 1269.

<sup>3)</sup> Sumboldts mehrfach erwähnter Brief vom 5. September.

biefe Schilderung, ohne alle intuitive Renneniß gelungen ift. — Die Reise durch Frankreich hieher war nicht weiter interessant. Der Weg von Basel bis bier berührt feinen einzigen wichtigen Ort, und teine einzige schöne Gegend; indeß ist es ein fruchtbares, sehr gut bebautes Land, und dieß und die Rultur und Sumanität der Bewohner - an die man bei uns nicht gewöhnt ist - macht einem den Weg dennoch angenehm. — Bei dem hiesigen Aufenthalt ist schlechterdings auf keinen Fall etwas zu beforgen. Nicht allein, daß jest hier eine volltommne Rube herrscht, so ist auch mit Sicherheit abzusehn, daß dieser Zustand nun daurend senn wird, und auf jeden Fall hat der Fremde, der nicht die Untlugheit begeht, sich in Sändel zu mischen, die ihn nichts angehn, auf keine Weise etwas zu besorgen. Wer, wie ich, so harmlose Dinge als alte Literatur und äfthetische Grillen treibt, kann überall ruhig senn, vorzüglich aber jest bier, wo die Polizei außerordentlich gut, und doch weder durch Formalitäten, noch durch Alufsicht lästig ist, wo Fremde mit der ausgezeichnetesten Sumanität behandelt werden, und wo wirklich ein lebendiges und wahres Interesse für Wissenschaft und Belebrsamkeit berrscht.

Ich gestehe es gern, daß Paris einen unendlich vortheilhaften Eindruck auf mich gemacht hat, daß ich mir außerordentlich darin gefalle, und daß ich gewiß bei meiner Abreise ungern aus einer Welt scheiden werde, die ein so buntes Gemisch verschieden-

artiger Elemente, soviel Stoff für bas mannigfaltigste Interesse in sich enthält. Besonders in dem jetigen Liugenblick findet man bier vereinigt. was man sonst nirgends antrift, und für mich zählt schon blok die Menge der Menschen, aus den perschiedensten Gegenden, die Zusammenkunft manniafaltiger Talente in der Gesellschaft und die rege Bewegung in welcher dieß alles in und durch einander wirkt. Sollten Sie darin vielleicht ein zu einseitiges Interesse des Verstandes finden, so müßten Sie einmal auf einer der Seine Brücken oder in den Tuilerien stehen, um durch den Unblick dieser Schönheit der Stadt auf einmal auch Ihre Phantafie begeiftert zu fühlen. 3ch habe in der That nie einen Dunkt gefeben, der soviel Größe, Pracht und Schönbeit auf einmal in fich vereint. Denken Sie Sich nur den beträchtlich breiten Fluß. den das Auge auf der einen Seite, so weit es nur trägt, verfolgen kann, über den Fluß drei wirklich schöne und fühne Brücken, an dem einen Ufer der prächtige Quais mit den weiten großen Gebäuden, den reichen Läden und Ausstellungen aller Alrt, auf der andern vorzüglich das Louvre in feiner Größe und Einfachheit, dann die Thuilerien mit ihrem prächtigen Eingangsplat, ben schönen Terraffen, vielen Statuen, hinter den Thuilerien der große Revolutionsplat, hinter diesem die Elifäischen Felder und nur Wald und Garten soweit man sehn kann; denken Sie zu diesem Local die Menge der Menschen, den ewigen Wechsel

der Scene; und ohne noch der Erinnerungen zu erwähnen, die fich bei diesen Orten, diesen Namen von selbst herbeidrängen, frage ich Sie ob leicht irgend eine Unsicht in einer andern Stadt die Ginbildungstraft fo zu begeistern im Stande ift? Vorzüglich liegt das Eigne dieses Effects und der Charafter dieser Unsicht darin, daß auf der einen Seite alles Gewühl, alles Widrige und Gehäffige einer unermeglichen Stadt, auf der andern die freie Natur ist, und daß sich die Stadt nach und nach für das Auge in die lettere verliert. Jenseits des pont neuf nach dem pont St. Michel zu fieht man nichts als schmale, schlechte, bobe Säuser mit ungebeuren Feuermauern, fleinen und vielen Fenstern, enge dichtgedrängte Gaffen, gothische Bauart, nach und nach an den Quais werden die Gebäude schöner und größer, die Straßen weiter, bis am Ende das Aluge, wenn es den Fluß verfolgt, auf den freien Sorizont und die schönen Wälder jener großen Spaziergänge trift. Unwiderstehlich wird der Blick durch das Interesse, das eine solche Menschenmasse immer mit sich führt, in die Mitte der Stadt bingeriffen, und wiederum so gern und willig rettet er sich in die freie und liebliche Natur. Ich habe oft gesagt, daß wenn mir Paris je misfallen sollte, ein Spaziergang auf den Terrassen der Tuilerien mich gewiß wieder damit aussöhnen würde.

Von Sachen habe ich hier noch nicht sehr viel gesehen; einige Schauspiele, das Museum und eine Sammlung französischer Alterthümer, wie man es

nennen könnte, ausgenommen, eine Sammlung nemlich der Statuen und Denkmäler, die man in verschiednen Evochen der Revolution aus den Schlössern, Rirchen, Gewölben u. f. f. weggenommen bat, und nun zusammenstellt und chronologisch ordnet. Das Museum wird vorzüglich alle Bemählde enthalten, deren nun ein fo reicher Schak bier zusammengekommen ift. Ob die Statuen auch darin aufgestellt werden sollen? weiß ich nicht. Auf alle Fälle wäre, nicht wegen der Rleinheit bes Saals (benn er ist immense) aber wegen ber Menge ber Sachen, nur für wenige Raum. Es ist eine ungebeuer lange Gallerie im alten Louvre, in der man jest beschäftigt ift, die Gemählde zu ordnen und aufzustellen. Man ift sehr eifrig damit beschäftigt und täglich wird darin gearbeitet. Dieß macht, daß man gleichsam einer neuen Schöpfung zusieht, und sehr häufig neue Dinge entdeckt, die porber noch verborgen standen. Es sind göttliche Raphaels und vorzüglich auch Rubens da. Doch habe ich es noch zu wenig studiren können, um Ihnen etwas Ausführliches darüber zu sagen.

Auch in den Schauspielen war ich bis jest nur wenig. Von diesen müssen Sie Sich nur in gewisser Art viel vorstellen. Das Kervorstechendste ist hier nach Aller Geständniß der Tanz in der Oper. Es giebt vorzüglich zwei Vallets, Psyché, und Telemach, von denen jedermann bezaubert ist.).

<sup>1) &</sup>quot;Psyché. Ballet-pantomime en 3 actes". Von P.-G. Gardel, Mufit von E.-L. Miller. Wurde vom 14. De-

Die Li sah bald nach unfrer Unkunft Psyche und war entzückt davon. Jest da ich in Ruhe bin, sehe ich recht bald eins oder beide und dann verspreche ich Ihnen eine detaillirte Schilderung davon. Von der Musik kann ich Ihnen nichts fagen. Soviel bore ich, daß der Gefang sehr schlecht senn soll. Was ich bis jest vorzüglich sah, ist die ernsthafte Comödie, und diese ist nun im böchsten Grade - französisch. aber in dieser Gattung auf einem Theater hier sehr aut. Fast alle Stücke, die man giebt, Farcen ausgenommen, find fortwährende Moralen in Allerandrinern; diese finden bei dem Publicum einen unbegreiflichen Beifall, und werden von den Schauspielern am besten gespielt, so gut in der That, als es nur irgend möglich ift. Wie diese trockne Urt zu moralisiren, bei der fein Gedante neu, selten nur der Ausdruck fraftvoll, und höchstens obgleich dieß fast immer der Vers aut gearbeitet und durch einen gewissen Rontrast auf Effect berechnet ist, so großen Beifall erlangen kann, ift mir immer ein Räthsel. Es bestätigt mir aber immer mehr, daß im Französischen Nationalcharakter der Verstand die Sauptrolle spielt. Dieß zeigt sich auch in den

zember 1790 bis zum 10. April 1829 nicht weniger als 1161 mal aufgeführt. — "Télémaque dans l'île de Calypso. Ballet héroïque en 3 actes". Bon Gardel, Musit von Miller. Wurde vom 23. Februar 1790 bis zum 30. August 1826 im ganzen 416 mal aufgeführt. Bgl. Th. de Lajarte, "Bibliothèque musicale du théâtre de l'Opéra, catalogue historique, chronologique, anecdotique". tome I, S. 366 f. u. 369. Paris 1878.

Schauspielern. Alle passionirte Stellen mislingen ihnen, wenigstens unserm Gefühl nach, dagegen declamiren sie alle raisonnirenden und vorzüglich die im Son der strafenden Satire sehr gut. Indeß bängt dieser Geschmack des Dublicums noch mit andern Seiten zusammen. Vieles davon ift Vorurtheil und alte Regel, die Romödie muß einmal moralisch senn; dann aber scheint es mir auch wieder ein Nationalzug zu senn, daß, wenn sie einmal aus dem Gesuchten, Conventionellen, Seroischen ins Natürliche übergehn wollen, sie ins Moralische und nicht gerade in die geistvollste Morglität verfallen. Sollte Ihnen dieß nie bei der Lecture von Diderot aufgefallen senn? Qlus seiner Abhandlung über das Theater, die ich in Wien erst las, habe ich mir darüber merkwürdige Stellen aufgezeichnet1). Freilich mag nun auch in einer Stadt wie die hiesige, oft der Fall vorkommen, daß der Zuschauer in der Erinnerung der Geschichte seines Tags bei sich oder seiner Familie, es gern sieht, daß der Dichter ibm fo in den Busen greift, und so mag sein Beifall zwar ziemlich materiell, aber immer ehrlich genug fenn. — Nichts wird wahrscheinlich mich von der aanzen Französischen Bühne so sehr für sich gewinnen, als das, was mir auch ihr im höchsten

<sup>1)</sup> Diderots Abhandlung "De la poésie dramatique" erschien zuerst in seinen "Oeuvres de théâtre", 2 vol., Amsterdam (Paris) 1759; in der von J. Assézat besorgten stitischen Ausgabe seiner "Oeuvres complètes" findet sie sich im tome VII (Paris 1875), ©. 299–394.

Grade eigen scheint, die kleinen Stücke, die nichts als aneinandergereihte Conversationsscenen sind. Von dieser Art sah ich neulich eins, das mich unglaublich amüsirte. Sier sind Dichter, Schauspieler und Zuschauer alle durchaus an ihrem Plat, und so ist es natürlich, daß auch alles gelingt. — Das eigentsliche Tragödien heater (théatre de la rue de Louvois) ist seit dem 18. fructidor geschlossen, weil die Direction auf der Vühne Aristotratische Grundsätze gezeigt hat 1). Dieß hat eigentlich die besten

<sup>1)</sup> Das von Alexandre-Théodore Brongniart in der rue de Louvois No. 8 erbaute Theater, das nacheinander théâtre des amis de la patrie, théâtre d'émulation, théâtre français de la rue de Louvois und seit 1805 théâtre de l'Impératrice genannt wurde, war am 1. Juli 1793 eröffnet worden. Geine von Sumboldt erwähnte Schließung am 18. Fructidor (4. September) 1797 erfolgte auf Grund der Verordnung des Directoire exécutif vom 25. Pluviose an IV (14. Februar 1796), nach welcher folche Theater geschlossen werden sollten, "sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à déprayer l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté" (!), im Bulletin des lois de la république française, an IV. No. 178. 2lm 17. Floréal an IX (7. Mai 1801) murde das inzwischen nach den Dlänen von Peyre und Clément umgebaute Saus wieder geöffnet, am 12. Juni 1808 aber, als das théâtre de l'Impératrice nach dem Odéon übernedelte. neuerlich geschlossen. Alls dann das Gebäude der Opéra in der rue de Richelieu infolge der am 13. Februar 1820 daselbst stattgefundenen Ermordung des Herzogs von Berry abgeriffen wurde, fand die Opéra bis zu der am 16. August 1821 erfolgten Eröffnung ihres neuen Saufes in der rue Le Peletier Unterfunft im théâtre Louvois; schließlich diente

Schauspieler besessen. Diese werden gewiß anderswo wieder sich vereinigen, allein dieß kann bei der allgemeinen Eisersucht dieser Menschenklasse gegeneinander ziemlich lang noch dauern. Jest giebt man nur auf schlechten Theatern Tragödien. Ein neues Stück eines gewissen Le Merciers 1) (nicht des bekannten Mercier 2) Agamemnon hat großes Glück gemacht, doch unverdienterweise, wie man sagt. — Von Ihnen hört man hier nicht selten sprechen. Ihre Räuber sind in einen Robert, ches des brigands 3) umgeformt, der zu einer gewissen

dieses der Opéra als Detorationsmagazin. Tgl. J.-A. Dulaure, "Histoire physique, civile et morale de Paris", 7. éd., tome IV (Paris 1839), S. 143 f.; Pierre Larousse, "Grand dictionnaire universel du XIXe siècle", tome XV (Paris 1876), S. 61; Arthur Pougin, "Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre" (Paris 1885), S. 546—549, 558 und 717.

<sup>1)</sup> Louis-Jean-Népomucène Le Mercier (1771-1840), Mitglied des Instituts. Die Araufführung seines "Agamemnon, tragédie en 5 actes et en vers", erfolgte am 24. April 1797.

<sup>2)</sup> Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), Mitglied des Inftituts.

<sup>3)</sup> Jean-Henri-Ferdinand La Martelière, eigentlich Schwindenhammer (1761—1830), vollendete 1786 seine Bearbeitung der "Räuber", die 1792 unter dem Titel "Robert et Maurice ou les brigands" aufgeführt wurde. Im Jahre 1793 erschien das Werk im Druck unter dem Titel "Robert, chef de brigands" und im gleichen Jahre die von ihm gedichtete Fortsehung "Le tribunal redoutable ou la suite de Robert, chef de brigands". Im Jahre 1799 ließ er eine Übersehung weiterer Oramen Schillers als "Théâtre de Schiller" erscheinen.

nicht guten Zeit der Revolution viel Glück gemacht bat. Mir ift diese Misgeburt (benn dazu ift es gewiß geworden) noch nicht zu Gesichte gekommen. Saben Sie damals das Unglück gehabt wild und roh behandelt zu werden, so droht Ihnen nun eine vielleicht noch schlimmere Gefahr in eine recht eigent= lich französische Tragödie in Alexandrinern und selon toutes les regles umgeschaffen zu werden. Ein junger Dichter, Jolly, bat sich Ihren Karlos von einem Deutschen meiner Befanntschaft überseten laffen, und ift nun baran, barnach ein Stück zu machen. Er hat den guten Vorsatz nicht eher anzufangen, als bis er mit dem Plane ganz in Richtigfeit gekommen ift, und will mir die Ehre anthun, diesen Plan meiner Prüfung zu unterwerfen. Er ist ein angenehmer Mensch im Umgang, ein guter und heitrer Ropf, und besitt das Calent recht gute und glückliche Verse zu machen. Aber zur Tragodie fehlen ihm offenbar die Rräfte. Indeß hat er schon eine Tragödie gemacht, die ich aber noch nicht sah 1). Bis jest hat er mir bloß ein Manuscript einer ziemlich matten Lebersetzung von Gesners erstem Schiffer mitgetheilt. - Ihr Plan zu einem Theaterfalender2) gefällt mir sehr wohl Er existirt bis

<sup>1)</sup> Joseph Joly (1772—1840), père de la congrégation de l'Oratoire, Schriftseller und Übersetzer. Eine von Joly gemeinsam mit seinem Ordensbruder Rattier versaßte Komödie "Sophocle et Aristophane" wurde 1797 in théâtre Louvois aufgeführt. Sandschriftlich ist von ihm eine Tragödie "Elfride" vorhanden.

<sup>2)</sup> In dem Brief vom 22. Dezember an Friedrich Gottlieb

jett nicht und ist doch in jeder Rücklicht Bedürfniß. Sehr gern will ich mir Mübe geben. Ihnen bier einen tauglichen Correspondenten zu schaffen. Einen andern aber, als der blok statistische Nachrichten liefert, werden Sie selbst wohl nicht erwarten, bier zu finden. Solange ich bier bin, und diek find doch sicherlich 6 Monate, vielleicht auch ein Jahr, erbiete ich mich sehr gern selbst zu diesem Geschäft. Meine Frau und ich gehn doch beide oft ins Theater und da die Li sich auf die Musik versteht, so ist zugleich dafür gesorgt. Ich könnte Ihnen eine Liste der Theater, der vorzüglichsten neuen Stücke, der berühmtesten Schauspieler schaffen; ferner, wenn Sie es wollten, mein Urtheil über die Wahl der Stücke. das Spiel und den Tanz im Ganzen und bie und da im Einzelnen, und den Geschmack des Dublikums. Ich könnte dieß alles entweder selbst in einige kleine Aufsätze bringen, oder Ihnen nur fragmentarisch mittheilen, und Ihnen die Redaction überlaffen. Da Sie mit 1799. anfangen wollen, könnten Sie eine solche Llebersicht des hiesigen Theaters für 1798. einrücken. Beiläufig muß ich Ihnen aber hiebei erinnern, daß es nicht leicht eine theurere Schriftstellerei als die über das hiesige Theater geben kann. In die auten ist es nicht möglich unter 1 Laub=

Unger (Briefe Bd. V, Nr. 1286) verbreitet sich Schiller näher über den Plan. Bgl. auch seinen Brief vom 30. April 1798 an Friedrich Cotta (ebenda Nr. 1338). Körner äußerte sich am 12. Februar 1798 beifällig über das "Plänchen", Brieswechsel Sh. IV, S. 70.

thaler zu gehn, eine kleine damit verbundene Albgabe für die Armen und den Wagen noch nicht gerechnet. Sie sind wohl so gütig mir, wenn Sie dieß genehmigen, Ihre Gedanken über die Punkte, die Sie eigentlich in Ihrem Ralender abhandeln wollten, ausführlicher mitzutheilen.

Für den Almanach 1) danke ich Ihnen herzlich. Er hat uns, seitdem wir ihn besitzen, schon manche frohe Stunde gemacht. Ich hatte in meiner Ungeduld, ihn zu sehen, zugleich ihn mir von Cotta verschrieben und so fand ich in Basel zwei Exemplare. — Unter Ihren Beiträgen kann ich nicht läugnen, daß der Taucher und der Sandschuh für mich immer den Preis behalten. Aber Körners Urtheil über den Ibncus kann ich schlechterdings nicht unterschreiben2). Trocken könnte ich dieß Stück in keinem Verstande und in keinem noch so kleinen Grade nennen. Mir ift es gleich nach jenen bei weitem das Liebste, und so oft ich es auch jest schon gelesen habe, so kehre ich doch immer noch dazu zurück. Es liegt eine Größe und Erhabenheit darin, die Ihnen wiederum ganz eigen ift. Vorzüglich von der Erwähnung des Theaters an, ist die Schilderung göttlich. Das Gemählde des Amphitheaters und der Versammlung ist so lebendig, groß, und flar, schon die Namen der Völker versetzen in

<sup>1)</sup> Schillers Musen-Allmanach für das Jahr 1798.

<sup>2)</sup> In Körners Brief an Schiller vom 27. September, Briefwechfel Th. IV, S. 51-53. Bgl. zu Körners Urteil die Äußerungen Schillers in seinen Briefen an Körner

jene alückliche Zeit, daß ich kaum etwas Prächtigeres für die Phantasie kenne. Und nun der Chor der Eumeniden, wie er in seiner furchtbaren Größe auftritt, des Theaters Rund umwandelt, und endlich, selbst dann noch schauerlich verschwindet. Sier ist die Sprache zugleich Ihnen so individuell und der Sache so angemessen, daß ich mir nicht läugnen kann, bei diesem Chor eigentlich noch mehr und noch etwas Söheres gefühlt zu haben, als bei dem Griechischen des Aleschylus, so nah Sie auch diesem geblieben find. Schon diese Sprache, diese Versart, selbst der Reim macht, daß sich das, was sonst nur modernen Werken eigen ift, mit dem Untiken gattet. Die Erhabenheit für Phantasie und Berg, die dem Griechischen Ausdruck so eigen ift, gewinnt jest noch, dünkt mich, einen Zuwachs mehr für den Beift. Es wäre schwer im Einzelnen zu zeigen, worin dieß liegt. Aber es muß doch in einer kleinen Rüance fentimentaler Behandlung verfteckt fenn. So find 3. 3. die schönen Zeilen: "und wo die Saare lieblich flattern. Um Menschenstirnen freundlich wehn" von dieser Art. Diese Erinnerung an den Contrast dieser Ungeheuer mit der Lieblichkeit

vom 2. Oktober, Briefe Bd. V, Nr. 1259, und vom 27. April 1798, ebenda Nr. 1336; lesterem zufolge teilte aber auch Goethe Körners Urteil, das Schiller selbst "für gar nicht ungegründet" hielt, in teiner Weise. Körner äußerte sich nochmals ausführlicher zur Sache in seinen Bemerkungen zum Musen-Allmanach für 1798, aus seinem Nachlasse abgedruckt in Briefwechsel Th. IV, S. 96—113 (vgl. dort S. 109 u. 110).

der Menschennatur, diese Reflexion die den Dichter in fich zurück führt, hätte der alte Dichter nicht gemacht. Der Reim mag hier auf eine sonderbare Weise zugleich mitwirken. Man kann nicht läugnen, daß der Aleschylus überhaupt, besonders aber seine Eumeniden, etwas Steifes, Sartes und Grelles haben. Der Reim mischt nun, wenn Sie mir es verzeihen wollen zu fagen, gleichsam etwas Gothisches binzu, und so wird bei einer glücklichen Behandlung das Fremde, Sonderbare und Schauderliche vermehrt. Vielleicht aber bringt auch nur diese völlige Elebertragung des Untiken in eine uns ganz eigenthümliche und uns angebohrne Manier, uns den Begenstand näber, stimmt nur und besser, und vermehrt nur dadurch subjectiv den Effect. Ich kenne nichts Dankbareres für die Renntniß und Ausbildung der Eigenthümlichkeiten verschiedener Zeiten und Nationen, als eine solche Manier, die fremde 2lnsicht, den fremden Alusdruck so gang in ein uns eigenthümliches Gewand zu hüllen. Bei allem andern und eigentlichen Lebersetzen geht man immer mehr aus seinem eignen Charafter beraus, als man das Fremde in denselben hinüberzieht, es ift daher immer mehr oder weniger bloß eine gelehrte Arbeit, und hilft unmittelbar vorzüglich nur der Sprache, weniger dem Charakter. Für mein Gefühl wenigstens ist mir das sehr deutlich. Jede bloße Llebersetzung läßt mich kalt, da so eine eigentliche Umwandlung des Fremden in die eigne Natur bis in das Innerste ber Seele eingreift. Ihnen aber vorzüglich gelingt

es, Griechische Stoffe in diesem Rostume zu bebandeln; in den Göttern Griechenlands und Ihrer Llebersetzung der Iphigenie sind Stellen, die gerade eben dieses Verdienst besiten und eben diese Empfindung bervorbringen. Dieß Stück im Ibncus ift daher, dünkt mich, meisterhaft und läßt dem strenasten Tadel nichts übrig. Sollte ich hingegen an diesem Gedicht etwas tadeln, so wäre es der Unfana. Die Erzählung des Mords des Dichters scheint mir nicht gedrängt genug und stellenweis zu matt. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir ists, als wären Sie anfangs nicht gleich in der energischsten Stimmung gewesen, oder als hätten Sie Sich die Alrbeit da zu leicht gemacht. Bu den matten Stellen rechne ich S. 269. "So muß ich hier — erscheint" und auf derfelben Seite: "Erkennt — — die Züge, die ihm theuer find". Mit dem Polyfrates kann ich den Ibpkus schlechterdings nicht in Eine Rlaffe feten; beide find für mein Gefühl wesentlich verschieden. 21m Volnkrates, den ich sehr liebe, table ich eigentlich nichts; ich sagte nur damals 1), und das finde ich auch noch, daß er mir zu sehr bloße Erzählung ist daß er nicht genug auf eine bestimmte Wirkung ausgeht, und darum auch eine zu schwache macht, die Phantasie sehr angenehm umspielt, aber das Serz ziemlich kalt und den Geist unbeschäftigt läßt. Der Mangel, den ich ihm finde, liegt also im Inhalt. Der Ibycus hat dagegen

<sup>&#</sup>x27;) An zwei Stellen seines Briefes vom 9 Juli 1797, oben Nr. 19.

einen außerordentlichen Gehalt; er ergreift tief; er erschüttert; er reißt hin und man muß immer wieder zu ihm zurücktehren. Aluf der andern Seite aber scheint es mir, daß das Détail vielleicht hätte forgfältiger gearbeitet seyn können; da der Polyfrates hingegen gerade dadurch, durch seine rasche, bilderreiche, lebendige Diction in hohem Grade alänzt. Indeß scheinen auch Sie mir beide Stücke zu Einer Gattung zu gablen und fie, da Gie fie angegriffen glauben, gemeinschaftlich zu vertheidigen, und dem Taucher und dem Sandschuh scheinen Sie weniger Werth beizulegen. Ich wünschte hierüber wohl mich näher mit Ihnen zu verständigen. Lleberraschend schön sind noch im Ibncus die Llebergänge, und die schwierige Erzählung der Entwicklung ist Ihnen sehr gut gelungen. — Von Ihren beiden übrigen Romanzen ift mir der Ritter Toggenburg die liebste. Schilderung und Ton sind charatteristisch und machen dadurch Effect. - Der Eisenhammer ift mir zu fehr Ballade. Ich weiß ihm nicht gerade einen Tadel, aber es ist nicht die Gattung, die ich liebe. — Sehr sanft und schön ift das Geheimniß, und von Ihnen erinnere ich mich bisher nichts Alehnliches gesehn zu haben. Es ift auch äußerst bübsch versificirt. — Die Worte des Glaubens liebe ich vorzüglich. Sie sind so fräftig von Gehalt, und geben auch so rüstig in Ton und Vers einher. -Der Obelist u. s. f. find hübsche Einfälle; besonders spaßhaft ist die Brücke und wird viele sehr intrigiren, die sich nicht werden überzeugen fönnen,

daß fie Sie verstanden haben. — Von Göthens Beiträgen schreibe ich ihm selbst einmal ausführlicher. Der Gott und die Bajadere träat auch bei mir den Preis davon. Doch liebe ich auch die Braut von Rorinth sehr. Sie kleidet die Nordische Gespensterwelt so schön in Griechische Inmuth. In Mignon ist treflich, so wie auch der neue Amor, den ich schon durch Jacobi kannte 1). Die Li hat ein besondres Gefallen am Zauberlehrling und es ist wahr daß der alte Besen charmant ift. — Schlegels Zueignung ift, wie Sie gang richtig fagen, über alles. was er bisber geliefert hat. Es spricht wahre Empfindung darin, und doch ist das Ganze so febr in seinem ihm eignen Con, daß man es nicht verkennen könnte. Der lette Vers?) bat mich aber doch lachen machen. Wirklich scheinen sie sich porgenommen zu haben, allen Taufzeugniffen und Chronologien zuwider ewig der Liebe Jugend zu feiern, und wenn man 40 weibliche Jahre so artig und jugendlich zu behandeln weiß, als er und sie, so darf niemand daran zweiflen, daß sie diese Runst verstehn. Osvehologisch merkwürdig bleibt es mir indeß immer, daß ein Mensch, wie es doch bei Schlegel sicherlich ehrlich der Fall ist, von dieser Liebe leben kann. Es wäre unerklärlich, wenn er nicht seine Eitelkeit so fest zugleich damit verwebt

<sup>1)</sup> Dies Gedicht war im Dezember 1792 in Münster im Sause der Fürstin Gallitzin entstanden, durch die es Jacobi zugekommen sein wird.

<sup>2) &</sup>quot;Wir werden stets der Liebe Jugend fepern."

bätte. - Die entführten Götter find ein wenig lang, aber doch sonst recht gut. — Den Prometheus kann man, einzelner gut gesagter Stellen ungeachtet wirklich nur aus Pflicht lesen 1), und Ilrion ist unausstehlich kalt und trocken. — In der Liebe auf bem Lande2) ist wirklich ein tiefer Sinn und ein eigner Geist, und es gehörte nicht wenig dazu, diesen fo in ein so sonderbares und grotestes Gewand zu tleiden, ob er gleich darin eigentlich nun doppelt bervorsticht. — Dem Schmid3) kann ich keinen rechten Beschmack abgewinnen; mehr gefällt mir der Reller4). Doch ist er so fürchterlich inkorrett. Solche Berameter sollte am wenigsten ein junger Dichter sich erlauben. Auch ist das Ganze doch zu fehr Nachahmung der Götheschen Elegien. — Die Imhof 5) bat einige recht hübsche Sachen, die ich noch nicht kannte. Doch thut es mir eigentlich um ein Talent in diesem Maaße immer leid. Es kann eigentlich

<sup>1)</sup> Auch Goethe hatte schon am 25. September 1797 über A. W. v. Schlegels "Prometheus" an Schiller geschrieben: "Den Prometheus hat Meyer nicht austesen können, welches denn doch ein übles Zeichen ist." Briefe Bd. XII, Nr. 3658.

<sup>2)</sup> Von Goethes Jugendfreund Lenz.

<sup>3)</sup> Siegfried Schmid aus Friedberg (1774-1859), zulett öfterreichischer Rittmeister a. D. in Pest, gest. in Wein.

<sup>4)</sup> Seinrich Keller (Schriftstellernamen: S. J. Burke, F. S. Thelo, Seinrich v. Igenloe), 1771—1832, Dichter und Bildhauer.

<sup>5)</sup> Anna Amalie v. Imhof, später verehelichte v. Helvig (1776—1831).

nur eine kleine Zeit gehen. Es hat seinen Kreis zu schnell vollendet und muß sich dann nur selbst wieder-holen. Sie sollte sich auf das Llebersetzen und wo möglich größerer Stücke legen. — Sind die beiden "Louise..." unterzeichneten vielleicht von der Frau? Guidos Alurora gefällt mir darunter vorzüglich!).

Soviel über den Almanach. Von mir und meinen Veschäftigungen kann ich Ihnen noch wenig sagen. Ich glaube, daß ich Ihnen von Wien aus schried<sup>2</sup>), daß ich dort meinen Algamemnon um eine Scene wenigstens weiter brachte. Ich denke ihn nun hier, und wenn es gut geht, dis Ende Januars etwa zu vollenden<sup>3</sup>). Alußerdem aber werde ich schwerlich etwas hier arbeiten, es müßten denn kleine Alussäße über hiesige Gegenstände oder Recensionen über neue französische Produkte seyn. Zwar liegen mir meine philosophischen Ideen sehr am Serzen, und für sie soll mir der hiesige Aufenthalt gewiß nicht unnütz verstreichen. Allein zum eigentlichen Schreiben dürfte ich doch schwerlich kommen. Ich muß hier die Gegenwart benutzen. Dieß ist offenbar

<sup>1)</sup> Verfasserin ist nicht Karoline v. Wolzogen, die "Frau", sondern die Weißenfelser Dichterin Luise Brach-mann (1778—1822).

<sup>2)</sup> Brief vom 4. September 1797, oben Nr. 22.

<sup>3)</sup> Das Wert erschien erst im Jahre 1816 bei Gerhard Fleischer dem Jüngeren in Leipzig unter dem Titel: "Leschylos Llgamemnon metrisch übersett"; in den von Albert Leipmann herausgegebenen "Gesammelten Schriften", Id. VIII (Verlin 1909) S. 117 – 230. Vgl. ebenda S. 222—229 über die Entstehungszeschichte des Wertes.

wichtiger und es ist hinlänglich, wenn ich auch nur mit bereicherter Erfahrung, allenfalls mit Materialien für fünftige Arbeiten zurücktomme. Gin fonderbares und trauriges Gefühl giebt mir die Einsamkeit. in der ich mich mitten in Paris und seitdem ich Dresden verließ, trot aller manniafaltigen Bekanntschaften befinde. Eleber gewisse und gerade die angelegensten Ideen nicht nur mit niemand reden zu können, sondern auch so gewiß zu senn, daß niemand weit und breit ift, der nur irgend Ginn, nur irgend Lust oder Fähigkeit hätte sie zu versteben! Fände ich hier wirklich nur Einen in dieser Rückficht interessanten Menschen, d. h. nur Einen selbstthätig philosophischen Ropf, so würde es mir ein großer Genuß seyn, unfre Ideen an einer fo fremden Eigenthümlichkeit zu prüfen. Aber daran verzweifle ich ganz, wenigstens bis jest stieß mir auch nur von fern nichts von der Art auf. Besonders aber fehlt es an einem gewissen Eifer und einer Betriebsamkeit. auch das Fremde sich zu eigen zu machen, an der Alhndung, daß es leicht besser senn könnte, als das Eigne. — Dennoch glaube ich, würde ich den Mangel dieses geistigen Genusses nur wenig fühlen, der Reichthum an Stoff zu Reflerionen würde mich leicht vergeffen laffen, daß es an Mitteln, die gemachten mitzutheilen fehlt, wenn sich nicht bei mir mit diesem Gefühl zugleich das Entbehren der Freundschaft verbände. Allein wie fehr ich Sie vermisse, lieber theurer Freund, vermag ich Ihnen nicht zu sagen. Ich denke unendlich oft an die

Zeiten, die wir mit einander verlebten, jeder gehaltvollere Gedanke in mir erinnert mich so lebhaft daran; aber fast noch öfter fühle ich die Freude vorber, die ich empfinden werde, wenn ich zum erstenmal wieder zu Ihnen zurücktomme, und wir uns nach einer langen Trennung wieder vereinigt seben. Schreiben Sie mir bis dabin ja recht oft. schreiben Sie mir ganz wie sonst von Ihren Urbeiten. Ihren Ideen. Ich erschrecke noch ordentlich, als Sie einmal anstanden, mir das Manuscript vom Wallenstein nach Italien nachzuschicken. Sie müssen es, dächte ich, fühlen, wie willkommen mir gerade vorzugsweise das senn muß, wovon es rund um mich her auch nicht die mindeste Abndung giebt. In der That rechne ich es zu den Vorzügen meines hiesigen Aufenthalts, daß mir die Deutsche Natur in ihrem Aldel und ihrer Vortreflichkeit erst bier recht klar werden wird. — Ich werde meine Briefe forafältig numeriren und drunter immer genau den Tag des Abagnas bemerken. Thun Sie das Gleiche. Die Briefe gebn febr sicher. Nur geschieht es meistentheils, daß die abgehenden und ankommenden Briefe auf der Vost eröfnet werden eine Vorsicht, die man der Regierung in jetiger Zeit nicht verdenken kann. Auch ist keine Seimlichkeit dabei. Denn man empfängt die ankommenden fast gewöhnlich offen. Wenigstens war es vor einer oder zwei Wochen so. Mir ist es sehr einerlei, ob meine Briefe gelesen werden, und Ihnen ift es unftreitig ebenfo. Verspäten thut es das Abgeben

nicht. Die Aldresse, die ich Ihnen neulich durch Rörners schickte, ist etwas weitläuftig. Versuchen Sie einmal folgende unmittelbare: au Citoyen Humboldt, à Paris, rue de Verneuil, saubourg St. Germain, vis à vis la rue St. Marie, nr. 824. — Theilen Sie diesen Vrief, wenn Sie wollen, Göthen i und Rörnern? mit. Ich schreibe beiden selbst recht bald. — Wir umarmen beide recht herzlich Sie und die gute Lolo. Aldieu! — Schreiben Sie mir doch ob die Horen fortgehn?

Ich kann nicht frankiren; thun Sie es auch nicht. Abgeschickt 11. Xbr. 97.

## 25. 1798 Januar 20.

Am 18. Februar 1798 bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 58. Der Brief freuzte sich mit dem verlorenen Schillers vom 29. Januar, Kalender S. 57.

Nr. 2.

Noch immer, mein theurer Freund, bin ich ohne Nachricht von Ihnen und Körner und doch sehe ich mit so herzlicher Ungeduld Nachrichten von Ihnen entgegen<sup>8</sup>). Ich lebe soviel in Gedanken mit Ihnen, daß ich so gern auch einmal wieder einen Laut von Ihnen zurückbekäme. Ich hosse noch

<sup>1)</sup> Schiller an Goethe am 29. Dezember, Briefe Bd. V, Nr. 1293.

<sup>2)</sup> Schiller an Körner am 24. Januar 1798, Briefe Bb. V, Nr. 1304.

<sup>3)</sup> Schiller hatte Humboldt zulett den verlorenen Brief vom 30. Oftober, der die Sendung des Musen-Allmanachs für 1798 begleitete, geschrieben (Kalender S. 52).

immer, daß ein Brief jest für mich unterwegs ist, und ein Brief von Jena nur länger, als ich es mir denke, unterwegs ist. Ich bin recht neugierig, da ich bis jest noch aar keine Erfahrung darüber gemacht habe, zu feben, wie lange ein folder Brief laufen muß. — Uns geht es noch immer recht aut bier. Wir sind nun vollkommen eingewohnt, und das Einzige, was ich täglich bedaure, ist nur von Ihnen allen so fern zu sepn. Sonft verfliegen die Tage und Wochen und Monate nur zu schnell. Mit der guten Li ist es freilich abwechslend schlimmer und besser gewesen. Jest ift es eben das lettere, und ich hoffe bei dem nun mächtig berannahenden Frühling foll es dießmal von Bestand senn. Die Rinder find so wohl, als nur immer möglich und ich habe bis jest auch nicht den mindesten Anstoß von Anväklichkeit erfahren. Ich lebe ziemlich häuslich. Die sogenannten großen Gesellschaften sind bier, wie überall fehr unbedeutend. Spiel, Tanz, Effen, das ist alles. Auch sind sie nicht einmal häufig. Es giebt fast nur kleine Cirkel, oder eigentliche Feste, bei denen, nach einem ganz neuen Geschmack des Aufwandes, ungeheuer theure Decorationen 3. 3. jest im Januar Verzierungen ganzer Gäle mit natürlichen Blumen sind. Man ift daher auf Besuche, die man einzeln macht, oder kleine Diners bei Freunden eingeschränkt. Den Abend besuche ich ziemlich oft die Theater, und den Vormittag arbeite ich meist in meiner Stube. Meine Betanntschaften sind bei weitem dem größten Theil

nach Gelehrte und Rünftler und einige wenige, nicht leicht zugängliche ausgenommen, habe ich von diesen nun die meisten gesehen. Aber einige, und gerade die mir die wichtigsten waren, feblen mir noch, wie es denn überhaupt jest gar nicht leicht ist Bekanntschaften zu machen. — Sehr viel Freude macht mir die hiesige Comodie, die vortreflich ist. und meinem Gefühl nach, die Tragodie in Absicht der Stücke und der Schauspieler weit hinter sich zurückläßt. Einige Vorstellungen haben mir Veranlaffung gegeben, wieder viel über diese schwierige Gattung nachzudenken, aber über keine kann ich noch so wenig mit mir einig werden. Leberhaupt wird es Sie wundern, aber doch ist es wahr, daß äfthetische Gegenstände mich seit ich hier bin, am anhaltenosten beschäftigen. Sie sind gewiß nicht gerade die, auf welche Paris jest zunächst führt, aber wer sich, wie ich, nicht mit Politik abgiebt wird durch den Mangel alles Geschmacks an ächter Philosophie doch dabin zurückgetrieben, und was mich betrift, so fühle ich immer mehr und mehr, daß meine Neigung sich ganz und gar zu der ästhetischen Rritik hinwendet. Ob ich auch gerade dazu einen entschiedenen Beruf habe? ist eine andere Frage, und deren Beantwortung mich oft in Verlegenheit fett. Auf der einen Seite läßt sich zwar allerlei dafür sagen, aber auf der andern fürchte ich sehr, daß es mir an einer gewissen Objectivität der Kritik fehlt. Bei allen Dingen ist es weniger meine Urt, ein Product nach den Regeln, nach denen es

hervorgebracht seyn sollte zu prüfen, als dasselbe in Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit dessen zu beurtheilen, dem es angehört, und so gut ich mir auch zugestehe, daß ich gerade dadurch einen richtigeren und allgemeineren äfthetischen Satt habe, als andre, so ist doch diese Methode eigentlich un= läugbar einer guten Kritik verderblich. Was mir aber dabei beruhigend scheint, ift daß dieser Fehler durch Fleiß und Anstrenaung vermieden und ersett werden kann, da binaegen der entgegengesette ein eigentlicher, und zwar ein unersetzlicher Mangel wäre. Sier herrscht über nichts ein so gangliches und ununterbrochenes Stillschweigen, als über die Theorie der Runft. So viel ich auch bie und da angeklopft babe, so scheint niemand nur den Mangel, ja, was mir noch mehr der Fall scheint, die Nothwendigkeit davon zu fühlen; und doch wissen Sie, wie wenig das ist, was bisher Französische Schriftsteller für dieß Fach gethan haben, und ich kann Ihnen versichern, daß ich im Gespräch keinen hier gefunden habe, der weiter gewesen wäre. Unläugbar aber sieht man dieß auch der Französischen Voesie an. Denn ich kann wohl sagen, daß das genauere Studium derselben hier mich selbst besser und klarer, als ich mich je sonst dessen erfreute, auf das wahre Wesen der Runst und Poesie gebracht hat. rade, weil ihr das, wodurch sie sich als eigentliche Runst legitimiren müßte, die Objectivität und Idealität, die reine Wirkung auf die Einbildungskraft, bis auf wenige Stellen ihrer genievollsten

Dichter, fast ganz fehlt, und sie auf der andern Seite soviel von dem oratorischen und malerischen Schmuck besitt, deffen Llebergewicht immer nur eine Alfterkunst verräth, so zeigt sie mehr, als eine andre, gerade den ächten und boben Runitstil, den sie nur so selten erreicht. Ich kann nicht anders, als mit Freude bemerken, daß wir Deutsche hierin auf einem unendlich befferen Wege sind, ob ich gleich auch unpartheiisch gestehn muß, daß ein gewisser Grad der Vollendung, zu dem man bier gekommen ist, uns gewiß noch lange, wenn nicht immer fehlen wird. Dieß bemerte ich z. 3. auf eine so auffallende Weise an den Schauspielern der tragischen Bühne 1), denn mit denen der komischen halten die unsrigen in keiner Rücksicht eine Vergleichung aus. Die Tragödie wird bei uns offenbar natürlicher und wahrer, ja, was anfangs auffallend scheint, edler gespielt, als hier. Denn so heroisch und decent auch hier jeder Schauspieler auftritt, sobald er den Teppich betritt, der hier, so wie bei den Griechen der Rothurn, die Tragodie bezeichnet; so ist der Ausdruck der Leidenschaft, sobald sie zu irgend höhern Graden steigt, doch allemal so heftig, und

¹) Tgl. hierzu Sumboldts feinem Brief an Goethe vom 18. Lluguft 1799 (Bratranet S. 83 – 115, Nr. 24) entnommenen Lluffaß "Leber die gegenwärtige französische tragische Bühne" in Goethes "Prophläen", 3. Bandes 1. Stück (Tübingen 1800), S. 66—109; neu herausgegeben von Llbert Leihmann in Sumboldts "Gesammelten Schriften", I. UBerlin 1904), S. 377—400.

artet in ein solches Werfen der Sände und Füße, eine solche Unstrengung der Stimme und Gesichtsmuskeln aus, daß er unfehlbar gemein wird. Ich bemerkte dieß schon neulich in meinem Briefe an Rörner bei Gelegenheit der Ballete. Seitdem ich nun mehr Trauerspiele gesehn habe, habe ich mich überzeugt, daß die vantomimischen Schausvieler bierin nur die tragischen nachahmen. Aber wenn man bei uns in diesem Stück auf einem befferen Wege ist, so ist die Schauspielkunst dennoch bier in einer arößeren Vollendung. Die Schauspieler haben ihre Rolle unendlich besser studirt, jeder Moment, jede Stellung ift berechnet und überlegt, fie find und erscheinen mehr als Rünftler. Bei uns sieht man dagegen bloß improvisiren, und leider ist es nicht immer das Genie, das improvisirt. Was die hiesige und unfre Schauspielkunst fehr sichtbar unterscheidet, ist daß was bei und ins Sentimentale, in das Gebiet der Empfindung und der Gesinnungen hinübergezogen wird, hier bloß ins Sinnliche und Leidenschaftliche gespielt wird 1). So sab ich neulich

<sup>1)</sup> Es ift sehr interessant, daß schon nahezu zwölf Jahre früher ein Renner des Theaterwesens, der bekannte Gothaer Reiseschriftsteller Seinrich August Ottokar Reichard (1751—1828), auf Grund persönlicher Eindrücke während einer im Sommer 1786 nach Paris und Straßburg gemachten Reise im wesentlichen ähnlich, wie später Sumboldt, über das französische Theater geurteilt und namentlich auch die Überlegenheit der Deutschen im "hohen" Trauerspiel, der Franzosen im seinen Lustspiel hervorgehoben hat, vgl. seine "Kleinen Reisen", Bd. V (Verlin 1788),

Nacines Phèdre von der besten hiesigen Schauspielerin (der Naucourt) wirklich unnachahmlich gut gespielt. Aber schlechterdings hätte man die ganze Nolle, Vers für Vers, gleich gut in seiner Art auf eine andre ganz verschiedne Manier spielen können, und ich kann nicht läugnen, daß ich ihr Spiel daß ganze Stück hindurch unwillkührlich in mir in eine solche andre Manier gleichsam übersett habe. Ich müßte Gebehrden und Ton vor Ihnen hinstellen können, um mich Ihnen ganz verständlich zu machen. Aber kurz kann ich es nicht anders geben, als daß die Naucour alles nach außen

<sup>3. 287-295.</sup> Reichards Erörterungen find abgedruckt und tommentiert in meiner Schrift "Strafburger Reiseeindrücke vor hundert Jahren". Strafburg 1882. S. 9-14. Ind ähnlich, wie Reichard und Sumboldt, urteilte der noch nicht fechzehnjährige Arthur Schopenhauer, der fich vom 27. November 1803 bis zum 27. Januar 1804 mit seinen Eltern in Paris aufhielt und in seinem (noch ungedruckten) Tagebuch schrieb: "Be mehr ich die kleinen Romödien und komischen Opern im Fandeau" (theatre Feydeau, als théâtre de Monsieur 1789 eröffnet, 1801 mit dem théâtre Favart vereinigt und seitdem théâtre de l'Opéra-Comique genannt) "und Baudeville" (théâtre du Vaudeville, 1792 eröffnet) "sehe, desto mehr finde ich Geschmack daran: Die frangösische Sprache und die Acteurs scheinen zu diesen Stücken gemacht; an die bochst unnatürliche raube Declamation der französischen Tragiter werde ich mich aber nie gewöhnen". Bgl. W. v. Gwinner, "Schopenhauers Leben", 3. Ausgabe (Leipzig 1910), G. 21.

<sup>1)</sup> Françoise Clairien dite Saucerotte dite Raucourt (1753–1815), seit 1772 am Théâtre-français Vertreterin der beroisch-tragischen Rollen.

hin, auf die sinnlichen und äußeren Verhältniffe der Wirklichkeit bezog, da es möglich gewesen wäre, alles eben so zurück auf sich, auf die sentimentale und innere Stimmung eines idealischen Charafters zu beziehen. Go machte sie ihre Leidenschaft (und dazu freilich führt der Dichter selbst sie nothwendig bin) zu etwas durchaus Sinnlichem, zur eigentlichen Krankheit; fo sprach sie alle Stellen, wo sie z. 3. mit ihrem Vertrauten, von ihrer Leidenschaft zurücktommend, sich felbst über dieselbe äußert, vorzüglich in den Stellen, wo sie sich nach augenblicklichem Wahnsinn erholt, mit einem heftigen, gewissermaaßen rauben Son, der nur Verdruß und Unmuth über ihre Verirrung, und deren äußere Folgen, gar nicht die tiefe Empfindung ihres ganzen Seelenzustandes ausdrückte: und so spielte sie überhaupt mit der Seftia= keit und Wildheit, welche dem innigen, mehr melancholischen Gefühl gänzlich zuwiderläuft. Wenn ich mich deutlich ausgedrückt habe, so geht dieser Unterschied in eben dieser Urt viel weiter, als daß er sich bloß auf das Theater erstreckte. Sang zu Ideen - im Kantischen Sinne des Worts - ist unendlich selten, und wenn man ja im Gespräch an diesen Begriff stößt, so hat man schon der Sprache nach, große Mühe sich verständlich zu machen. Da ich einmal Rants erwähne, so kann ich doch nicht vorbeigehn, daß auch hier einen dieß Gespenst der Metaphysik verfolgt. Kants Name ist nicht unbekannt und eigentlich ist man bier erstaunlich neugierig, etwas von ihm und seinem System zu hören. Indeß sieht man deutlich, daß es nur, um ihn zu widerlegen, fenn würde. Denn unläugbar haben die Berichte deutscher Reisender ben metaphysischen Nationalstolz rege gemacht. Sie fönnen leicht denken, daß ich weder den Rikel, wie einige Deutsche hier, habe, mich hinter Kantischen Mysterien zu verhüllen und mir dadurch ein falsches Unsehn zu geben, noch auch von der Sucht angesteckt bin, Proselnten machen zu wollen, und daß ich also gewiß nur gezwungen Metaphysik rede. Allein schon ein Vaarmal bin ich wider Willen dazu genöthigt worden. Ich winde mich denn freilich so aut ich kann hindurch, um, ohne der Wahrheit zu schaden, das Auffallende zu vermeiden, und wunderbar ist es, wie sie alsdann auf die verschiedenste Weise zu dem Resultate kommen, daß es doch mit ber ganzen Sache nicht viel fen. Go 3. 3. halte ich mich wohl darauf, daß Rant gezeigt hat, daß alle die ins Transcendente hinausgehenden Unsprüche der Metaphysik nichtig und eitel sind, daß er zuerst dieß auf eine vollkommen bündige Weise bewiesen und die Gränzen innerhalb welcher nun die Vernunft sich mit Glück versuchen kann, mit Sicherheit bestimmt hat. Allsdann erwidern sie, daß sie über jene anspruchvolle Metaphysik schon längst hinaus sind, aber welcher große Gehalt, und wieviel Neues in dem Lettern, der festen Grangbestimmung und der Abwehrung aller noch möglichen Einwürfe liegt, das würde es wenigstens sehr

schwer halten, sie fühlen zu lassen. Neulich aber bin ich auf eine recht unschuldige Weise doch ge= nöthigt worden, Stich zu halten, und mich in eigentlichen Streit einzulassen. Ich sollte nemlich auch einen Begriff von Kant geben, und da ich dieß auf die einfachste Manier dadurch thun zu tönnen mennte, daß ich die Sauptfrage aller Metaphysik über die Möglichkeit synthetischer Wahrheiten établirte, so kam ich unter andern auch auf den Sak daß die ganze reine Mathematik, die auch durchaus a priori ist — Aber hier wurde ich unterbrochen, und man stritt mir geradezu, daß die Geometrie a priori und nicht bloß aus der Erfabrung (also analytisch) abaezogen sen. Ob ich gleich mit einem außerordentlich guten Roof — mit Garat 1) — zu thun hatte, und mir alle mögliche Mühe gab, so konnte ich nicht darüber zu Stande kommen. Freilich ist nun auch dieß ein schlimmer Dunkt um ihn durch Streit zu entscheiden. Es kommt bloß darauf an, ob man den Raum — wie er that — für einen bloß discursiven erst nach den Dingen im Raum in uns gekommenen, oder ob man ihn, wie Rant, für einen a priori und als Form weniastens schon vor den Dingen in uns vorhandenen Begriff nimmt. Sierüber muß eigentlich mehr ein metaphysischer Sinn, als ein Streit, entscheiden, und mit Worten läßt sich nicht mehr viel

<sup>1)</sup> Dominique-Joseph Garat (1749—1833), Staatsmann und Präsident des Institut de France, 1816 wegen allzu revolutionärer Gesinnung von diesem ausgeschlossen.

aufklären, wenn jemand behauptet, dasjenige sei aus der Erfahrung entstanden, was wirklich nur bei Gelegenheit derfelben zum Bewußtsenn kommen konnte, ob es gleich an sich erst alle Erfahrung möglich macht. Dasmal trug also, ohne daß ich es hindern konnte, die Französische Metaphysik einen vollkommenen Siea über den armen Rant davon. Mir find folche Streitigkeiten darum noch lästiger, weil ich gar kein metaphysisches Buch hier habe, und man hier etwas Interessanteres reden kann. Sollten fie mich ferner behelligen, fo werde ich ihnen, wie ein Medusenhaupt, das Ich und das NichtIch vorhalten. Versteinern fie dann nicht, so ist es nicht meine Schuld. Lleberhaupt wird es das Beste senn, zu lehren, daß gar nicht mehr Rant, sondern ein viel ärgerer der wahre Prophet ist 1). — Sie sehen daß ich meine Deutschheit in

<sup>1)</sup> Gemeint ift Fichte, dessen in einer Reihe von Schriften seit dem Jahre 1794 niedergelegte Wissenschaftslehre ihren Ausgangspunkt vom "Ich" und dem ihm schlechthin entgegengeseten "Nicht-Ich" nahm. Daß Sumboldt hierbei Fichte, den künftigen "wahren Propheten" an Stelle Rants, zugleich, wenn auch wohl mehr ironisch als ernst, als einen "viel Ärgeren", d. h. Gefährlicheren als Rant bezeichnet, erklärt sich aus der Wertung, die Fichte schon damals vielsach als raditalem Rationalisten, ja von seinen ersten politischen Schriften her sogar als Revolutionär zuteil geworden war. — Mit Beziehung auf Sumboldts obige Aussührungen schrieb Goethe, dem Schiller den vorliegenden Brief am 27. Februar gesandt hatte (Briefe Id. V, Nr. 1319), am 28. Februar an diesen: "Die Franzosen

Paris nicht ablege. Wirklich fühle ich fie auch vielmehr durch den Kontrast bier wachsen: mögen nur Die auftigen Götter, daß es im auten Verstande sep. Bei Gelegenheit des Deutschen muß ich Ihnen doch Voffens Urtheil über den Serrmann sagen, das er Vieweg, Göthens Verleger, der jest hier ift, geäußert bat. Er hat gesagt, er habe anfangs geglaubt, diek Gedicht werde seine Luise ganz vergessen machen; dieß sen zwar nicht der Fall, allein es habe einzelne Stellen, für die er seine Luise aern aanz bingeben würde. In dem Versbau laffe fich freilich noch immer viel tadeln, inden sen es kein Wunder, daß er, der nun eine so große Llebung besite, dieß besser verstebe, und immer sepen diese letten Göthischen Serameter bei weitem besser, als alle seine vorigen. So Vossisch dieft Urtheil ist, und so gang der totale Unterschied beider Gedichte darin übersehn ist, so ist es doch ein so complettes Lob, als man aus Vossens Munde nur erwarten konnte. Auch hat es mich für seine eigne Billigkeit gefreut. — Was fagen Sie dazu, daß endlich das Reich unter sich zerfallen ift, und Friedrich Schlegel und Reichard ganz auseinander sind?1) - Der andre

muß Sumboldt, wenn sie ein theoretisch Gespräch anfangen, ja zu eludiren suchen, wenn er sich nicht immer von neuem ärgern will", Briefe Bd. XIII, Nr. 3745. Bgl. auch Sumboldts Brief an Schiller vom 23. Juni 1798, unten Nr. 27.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Schiller an Goethe am 2. Januar 1798 (Briefe Bd. V, Nr. 1294): "Diefer Tage las ich zu meiner

Schlegel, höre ich ja, verläßt Sie, um Körnern heimzusuchen. — Sie sehn, daß ich nicht ohne alle Nachricht von Ihrem Leben bin. — Aber dennoch, mein lieber, theurer Freund, geben Sie mir bald die, nach denen mein Serz sich so innig sehnt! Die Li umarmt mit mir Sie und Lolo und Karolinen. Göthen grüßen Sie herzlich, und leben Sie wohl!

Albgegangen 20. Januar. 98.

aroßen Lust im Intelligenzblatt der Litteratur-Zeitung eine Erklärung von dem jungern Schlegel, daß er mit dem Herausgeber des Luceums nichts mehr zu schaffen habe. So hat also doch unfre Prophezeiung eingetroffen, daß Diefes Band nicht lange dauren werde!" Gleichzeitig schrieb Goethe am 3. Januar an Schiller (Briefe 3d. XIII, Nr. 3704): "Friedrich Schlegel bat in ein Stück des Lyceums. da das Journal in Berlin gedruckt wird, wo er sich jett befindet, als es an Manuscript fehlte, ohne Reichardts Vorwiffen, einen tollen Auffat einrücken laffen, worin er auch Bok angreift und worüber sich dann die edlen Freunde brouillirten." Schlegels Auffat betitelte sich "Rritische Fragmente" und fteht im "Lyceum der schönen Runfte", ersten Bandes zweiter Teil (Berlin 1797), G. 133-169; Die Stelle über Bof (S. 164) lautet: "Bof ist in der Louise ein Someride: so ist auch Somer in seiner Übersekung ein Voßide." Geine Erklärung, daß er mit dem Serausgeber des Lyceums "nicht mehr in Berbindung stehe", datiert vom 28. November 1797 und findet fich in der Nr. 163 des "Intelligenzblattes der Allgemeinen Litteratur-Zeitung" vom 16. Dezember, Spalte 1352.

## 26. 1798 April 19.

Am 12. Mai bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 61. Der Brief kreuzte sich mit Schillers verlorenem vom 27. April, Kalender S. 60. Sumboldt hat ihn nicht numeriert; er müßte die Rummer 5 tragen, da Sumboldt dem Brief nr. 2 vom 20. Januar (oben Nr. 25) noch zwei verlorene, bei Schiller am 5. März (Kalender S. 59) und am 15. April (ebenda S. 60) angekommene Briefe hatte folgen lassen.

Paris, 19. April, 98.

Endlich, mein theurer Freund, kann ich Ihnen schicken, was ich Ihnen schon vor mehreren Wochen versprach. Wenn Sie auch, wie es leicht der Fall seyn kann, errathen haben, was den Gegenstand dieser Arbeit ausmacht, so haben Sie Sich gewiß nicht so vieler Vogen versehen, und in der That ist diese Länge auch ganz und gar gegen meine anfängliche Erwartung gewesen. Da ich Ihnen doch heute nicht leicht über etwas andres schreiben möchte, so lassen Sie mich Ihnen ein Paar Worte über diese Alrbeit sagen.

Ich kann nicht läugnen, daß ich sie Ihnen zugleich mit Schüchternheit und Freude übergebe, mit der Schüchternheit, mit der man daßjenige begleitet, was einem wirklich werth ist, mit der Freude, mit

<sup>1)</sup> Es war das Manuskript von Sumboldts Schrift "Aleber Göthes Sermann und Dorothea", die dann als erster Teil seiner "Ästhetischen Versuche" 1799 bei Vieweg in Braunschweig erschien; neu herausgegeben von Albert Leismann in Sumboldts "Gesammelten Schriften", Id. II (Berlin 1904), S. 113—323. Über Entstehung und Ausenahme der Schrift vgl. ebenda S. 402--405.

der man in einen Rreis, in dem man felbst nicht fenn kann, wenigstens einen Theil feines Gelbft, feine Gedanken und Einfälle schickt. Mehr als irgend eine andre Arbeit hat mir, das kann ich mit Wahrheit gestehen, diese Freude gemacht, nicht, daß ich sie gerade vorzüglich gelungen glaubte (ich sebe zu gut wie viel ihr noch mangelt) aber weil mir die Stunden, wo fie mich am angelegentlichsten beschäftigte, immer wie eine Zeit vorkamen, die ich an Ihrer Seite, in Ihrem Gespräch verlebte, weil sie mir mitten in dem fremdartigen Zirkel, der mich umgiebt, und der mich nur darum anzieht, weil er mir fremd ist, jenes bessere und meinen innersten Neigungen angemeffenere Dasenn versinnlichten, weil mich selbst das Nachdenken über diese Gegenstände mein günstiges Geschick segnen lehrte, in unsrer Beimath geboren zu senn, zugleich mit Ihnen und Göthe zu leben, und Sie und Ihre Liebe zu besitzen. Lachen Sie nicht, mein theurer Freund, über diese Ertase, in die mich meine Deutschheit versett! Wären Sie hier, wie ich, fähen Sie, wieviel anders es hier ift, oder vielmehr, wie hier so gar nichts von dem ift, deffen Sie Sich bei Sich erfreuen, fühlten Gie besonders wie es mir portommen müßte, wenn ich, wie die Franzosen wirklich sind, so mit dicken Mauern von allem, was nicht ich selbst wäre, geschieden, leben müßte, wenn ich nichts verstehn könnte, als was ich nur selbst mit der Muttermilch eingesogen hätte — wahrlich Sie müßten tein Rörnchen Deutscher Feierlichkeit haben,

14

wenn Sie nicht auch in eine wahrhaft pathetische Stimmung gerathen sollten. Aber ich kehre zu meiner Schrift zurück.

Sie werden finden, daß sie vorzüglich einen dreifachen 3meck bat: 1. das eigentliche Wesen der Runft ins Licht zu stellen; 2. von Göthe's Eigenthümlichkeit Rechenschaft zu geben; 3. die Natur der epischen Dichtung zu ergründen, und zu zeigen, daß sie und die lyrische eigentlich die einzigen großen Sauptklassen sind, unter die sich alle übrigen bringen laffen. Wie ich diese Zwecke erreicht habe, darüber zu urtheilen, lege ich nun in Ihre und unfrer Freunde Sände. Wenn mir etwas gelungen ist, wenn ich das, was in dem Künstler in den Momenten seiner Begeisterung vorgeht, nicht gang verfehlt habe, so bin ich es allein dem Glücke schuldig, Sie und Göthe oft und lange beobachtet zu haben. Denn ich kann wohl sagen, daß ich mit großer Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen bin, und nichts (was sich auf Erfahrung gründen mußte) bingeschrieben habe, ohne nicht bestimmte Erfahrungen dafür bei mir in Gedanken zu haben. Das vollkommene Gegenstück zu dieser Arbeit würde eine ähnliche über Ihren Wallenstein senn. Aber die wäre auch bei weitem schwieriger. Schon in dieser habe ich es nicht vermeiden können, wenigstens die Stelle anzugeben, wo Sie stehen. Es ist im 19. Abschnitt (S. 50) auf den ich Sie besonders zu merken bitte. Auch auf Wieland bin ich (d. h. nur auf eine ähnliche Natur, und ohne ihn selbst auch

nur zu bezeichnen) gekommen. Denn wenn man nur auf die Unterschiede Alcht giebt, welche die Deutschheit und vielleicht geringeres Genie macht, so sindet, was ich von Ariost sage 1), auf ihn volltommene Anwendung. Nur Rlopstock habe ich (obgleich er unser einziger eigentlicher Epischer Dichter ist) auf meinem Wege gar nicht gefunden. Aber das beweist mir nur noch mehr, was Sie so richtig von seiner musikalischen Natur gesagt haben 2). Denn ich hatte es nur mit der bildenden und redenden, nicht mit der musikalischen Runst zu thun.

Was die Ideen betrift, so habe ich nie etwas geschrieben, wobei ich mir alles, was ich nun endlich festseste, so volltommen deutlich gemacht hätte. In so fern wird diese Arbeit mir bleibender Gewinn seyn. Was ich bisher schrieb, hatte den wunderbaren Effect, daß es, statt meine vorherigen Ideen zu ordnen und aufzuhellen, mir nur noch mehr dazu erweckte, über die ich doch im Grunde gleich ungewiß und schwankend war.

Vielleicht hat aber der Vortrag dadurch verloren. Er ist zwar, glaube ich, schwerlich dunkel, aber er ist vielleicht zu weitläuftig und eintönig.

<sup>1)</sup> In den Abschnitten XXI—XXIII und XXV, "Ge-fammelte Schriften" Bd. II, S. 162-167 und S. 169-171.

<sup>2)</sup> In der Abhandlung "Die fentimentalischen Dichter" im zwölften Stück der "Horen" von 1795, S. 30; abgedruckt (unter dem Titel: "Aleber naive und sentimentalische Dichtung") in Schillers "Rleineren prosaischen Schriften", Teil II (Leipzig 1800), S. 103; in der Säkular-Lusgabe seiner Werke, II (Stuttgart und Verlin 1905), S. 209.

Alber ich erwarte lieber Ihr Urtheil, als ich selbst ein ungewisses und zweifelhaftes fälle. Sagen Sie es mir ja, mehr oder minder ausführlich, wie Sie Zeit und Laune haben. Ganz ohne Theilnahme, hoffe ich, sollen diese Blätter Sie nicht lassen 1).

Göthen habe ich sie, ob sie gleich ihn selbst betreffen, nicht unmittelbar geschickt, weil ich es lieber mag, daß Sie erst sehen und urtheilen, und ihn, je nachdem es Ihnen vorkommt, vorbereiten. Ich kann diese ernste Zuversicht nur zu Ihnen haben, da Sie schon so viel Nachsicht an mir geübt haben.

Jest noch über den öffentlichen Gebrauch. Sie wissen, daß ich es anfangs für die Soren bestimmte, und auch noch möchte ich das. Wie ist aber das möglich? Es ist dreimal so lang als ein Sorenstück. Schwer ist mirs aufs Serz gefallen, daß ich Sie vielleicht inducirt habe, Sich darauf zu verlassen, und Sie nun in Verlegenheit setze. Aber es ist mir so unter den Sänden im Umarbeiten gewachsen, daß ich vorher nicht urtheilen konnte. Stücke daraus möchte ich schlechterdings nicht gebruckt wissen. Einer solchen Alrbeit schadet das sehr.

Die Sauptsache ist nun erst Ihr und Göthe's Urtheil zu erfahren. Es fragt sich erst, ob Göthe es gern sieht, daß es, und daß es ganz so, wie es da ist gedruckt wird. Da es sein Werk betrift so richte ich mich hiernach streng nach ihm. Sernach

<sup>1)</sup> Schiller würdigte die Schrift ausführlich in seinem Brief an Humboldt vom 27. Juni (Leigmann Nr. 62).

bitte ich Sie mir zu fagen, ob Sie den Druck, ohne weitre Umarbeitung, für rathsam halten, oder ob die Urbeit Fehler hat, die diese nöthig machen. Sind es kleine Dinge, so ändern Sie diese wohl selbst ab. Daß Sie Freiheit zu allem haben, brauche ich nicht erst zu sagen. Sind Sie für den Druck, so wie ich nach der Art, wie ich die Sache jest ansehe, so hat mir schon Vieweg geäußert, daß er es nehmen will, und so ift da also keine Schwierigkeit. Sobald ich Ihre Meynung weiß, schreibe ich Ihnen über das andre weiter. Mein Brouillon (eine Abschrift habe ich nicht) ist bis auf Rleinigkeiten gleichlautend. Sie brauchen nur die Nummern zu citiren, wenn Sie mir über einzelne Stellen schreiben. Diese Abschrift behalten Sie natürlich. Körnern wünschte ich, daß Sie es, wenn Sie und Göthe es gelefen haben, mittheilten 1). Ich lasse es durch einen Reisenden an Cotta gehn, der es Ihnen schicken wird. Die etwanigen Rosten bitte ich Sie auf meine Rechnung zu schreiben.

Sie werden Sich mit Recht wundern, daß ich in den erften Monaten hier einer Arbeit, die ich in Jena gleich gut machen konnte, so viel Zeit ge-

<sup>1)</sup> Goethe und Schiller lasen, wie ersterer Sumboldt in seinem vom 16. Juli datierten Dankschreiben (Vriese Vd. XIII, Nr. 3843), das jedoch nach dem Vriesverzeichnis (ebenda S. 434) erst am 20. Juli abgieng, mitteilte, den größten Teil der Schrift während Goethes Llusenthalt in Jena im Mai miteinander; den Schluß las Goethe allein. Vgl. auch Schillers Vriese Vd. Nr. 1346. Körner erhielt die Schrift erst Llnsang 1799 (ebenda Vd. VI, Nr. 1433).

widmet habe. Aber ich konnte mir nicht belfen, ich batte mich einmal eingelassen. Dann babe ich auch hier dabei doch nicht alles versäumt, und jest ist es mir nicht unlieb, die ersten Monate, wo man fich leichter irrt, nicht so ex professo beobachtet zu baben. Jett aber will ich mit großem Ernst bloß an hiesige Dinge gebn, und darum wäre es mir auch nicht lieb, wenn ich vor dem Druck noch einmal auf eine ernstliche Weise zu dieser Arbeit zurücktehren müßte.

Das Inhaltsschema habe ich zu Ihrer Bequemlichkeit beigelegt1). Leben Sie von Berzen wohl. Wir find alle ziemlich gesund! Ihr S.

Die Li umarmt Sie und Lolo.

## 27. 1798 Suni 23.

Am 8. Juli (nicht am 7., wie bei Leismann S. 440 steht) bei Schiller eingetroffen, Ralender S. 64. Der Brief freuzte sich mit demjenigen Schillers (Leismann Nr. 62), der vom 27. Juni datiert ift, nach Ralender S. 63 und 64 jedoch erft am 29. Juni abging.

nr. 6.2) Varis. 23. Junius 98.

Seit unendlich langer Zeit, liebster Freund, habe ich keine Nachricht von Ihnen3), und bin doch um

1) Diese Unlage fehlt.

3) Schillers letter Brief datierte vom 27. April (Ralender S. 60).

<sup>2)</sup> Da Sumboldt an Schiller nach seinem fünften Parifer Brief vom 19. April (oben Nr. 26) noch einen verlorenen, bei Schiller am 2. Juni angekommenen Ralender S. 62) geschrieben batte, mußte der vorliegende Brief als nr. 7 bezeichnet sein.

fo begieriger darauf, als Sie Ihrem letten Briefe nach, nicht wohl waren, und ich von dieser Unpäßlichkeit, wenn sie vielleicht länger gedauert haben sollte, eine sehr unangenehme Störung sür Ihren Wallenstein sürchte. Auch bei uns geht es gar nicht gut. Ich und die Rinder sind zwar recht wohl, aber die arme Li leidet wieder. Sie hütet sogar jest das Vett seit ein Paar Tagen, und ich weiß noch nicht recht, was daraus werden will. Indeß hoffe ich sind es doch bloß die alten Jufälle unter veränderter Gestalt. Uebrigens leben wir nach unsere alten Weise sort. Ich bin so sleißig und thätig, als es diese Störungen erlauben, und sinde noch immer recht viel Interesse an dem hiesigen Aufentshalt.

In den letten Wochen habe ich viel mit Sièpes 1), der jest als Gesandter nach Verlin gegangen ist, Umgang gehabt. Dies hat wieder die Gespräche über Metaphysik in Gang gebracht, und ich habe es nicht vermeiden können, ein feierliches Colloquium mit allen Metaphysikern, die es hier giebt, versammelt zu haben. Ich hatte, um dagegen auch nicht ganz allein zu erscheinen, Vrinckmann<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Emmanuel-Joseph comte de Sieyès (1748 - 1836), der bekannte Staatsmann der Revolution.

<sup>2)</sup> Karl Gustav Baron v. Brinkman (1764—1847), Staatsmann und schwedischer und deutscher (Pseudonym: Selmar) Dichter,1792 schwedischer Legationssekretär in Verlin, 1798 als solcher nach Paris, 1801 wieder nach Verlin versetz, 1807 Gesandter daselbst, 1808—10 Gesandter in London, 1811 nach Stockholm zurückgekehrt.

und einen gewissen Verret, der bei Fichte in Jena studirt bat 1), mitgenommen. Die Conferenz dauerte 5 Stunden, und ging, wie alle dieser Urt aus einander. Man verstand sich nicht einmal, geschweige denn, daß man sich bekehrt hätte. Indeß gelang es mir doch, ihnen die Rantischen Ideen näber zu bringen, als es je geschehen war. Es wurde mir sogar leicht, da ich mit ihrer Art zu philosophiren mich vorher genau bekannt gemacht hatte, und mich nun eng an ihre Ideen anschloß. Sie beschuldigten mich sogar sehr naiv, den Kant französirt zu haben. So unfruchtbar inden auch diese Bemühungen für die Sache geblieben sind, so wenig unwichtig sind sie mir gewesen, und vielleicht ist es doch auch uns unsererseits gelungen, ihnen mehr Achtung für unfre Philosophie einzuflößen. Sich eigentlich zu verständigen, ist unmöglich, und das aus einem sehr einfachen Grunde. Sie baben nicht allein keine Abndung sondern auch nicht den mindesten Sinn nur für etwas, das außerhalb der Erscheinungen liegt; der reine Wille; das eigentliche Gute; das Ich; das reine Selbstbewußtsenn, alles dieß ist für fie gang und gar unverständlich. Wenn fie fich derfelben Worte bedienen, so nehmen sie sie immer in einem andern Sinn. Ihre Vernunft ist nicht unfre; ihr Raum nicht unfer Raum; ihre Einbildungstraft nicht die unfrige. Im philosophischen und ästhetischen

<sup>&#</sup>x27;) Nach der Jenaer Matrikel wurde Claude-Camille Perret aus Dijon am 21. Oktober 1793 als Student der Philosophie eingeschrieben.

Raisonnement dreht sich alles einzig nur darum, daß produktive Einbildungskraft, theoretische und praktische Vernunft, und mithin eben so Sinn, Beift und Gemüth für fie gang leere Worte find. Da aber alle diese Wörter eine zwiefache Bedeutung baben, eine bloß logische, wo sie eine von vielem Einzelnen abgezogne Form find, und eine metaphysische, wo sie eigentlich erst einen Gehalt (nemlich durch das Bewußtseyn des Ichs, dessen unmittel= bare Thathandlungen fie gleichsam find) bekommen, so versteht man sich ewig unrecht, weil sie immer nur die logische Bedeutung im Ropf haben, und wir immer mehr binein legen. Sie kennen keine andern Operationen als empfinden, analysiren und raisonniren. Wie die Empfindung selbst entsteht, daran denken sie nicht, und geben doch auch nicht zu, daß sie dies, als außer unsern Vernunftschranken, liegen laffen. Es ist nichts so merkwürdig, als ein fleines Capitel in Condillacs traité sur les animaux über den Instinct und die Vernunft zu lesen 1). Berade auf eben die Weise und aus eben den Gründen verkennt er die lettere und den ersteren.

<sup>1)</sup> Die Schrift des Abbé Étienne Bonnot de Mably de Condillac (1715—1780) "Traité des animaux" erschien zuerst gesondert Amsterdam und Paris 1755; in den verschiedenen, seit 1798 erschienenen Ausgaben seiner "Euvres" bildet sie mit seinem berühmten "Traité des sensations" (zuerst London und Paris 1754) zusammen den dritten Band. Das von Humboldt angezogene Kapitel "De l'instinct et de la raison" ist das fünste der zweiten Albteilung.

Weil er in der Vernunft nicht mehr, als ein bloß logisches Raisonniren finden kann, so kann er sich auch bei dem Instinkt nicht an weniger begnügen; und weil die Menschen nur empfinden, und ihre Empfindungen analysiren können, so müssen die Thiere dies gleichfalls thun, und der Viber macht sein Saus nicht, weil es einmal seine Natur so ist, sondern weil er sich aus seinen Empfindungen solche und solche Combinationen einer bequemen Wohnung berausraisonnirt.

Wie ist es nun möglich, aus dieser Reihe hinaus in die andre, total verschiedne hinüberzugehen? besonders aber, wie ihnen Sinn für etwas beizubringen, woran es geradezu fehlt? — Nie habe ich es so sehr, als hier, empfunden, daß Fichte Recht hat zu sagen, daß, ob einer ein Philosoph ist, oder nicht? nur durch einen Versuch entschieden werden kann, daß es einen Punkt giebt, wo es sich augenblicklich zeigt, ob einer der Abstraktion fähig ist, ohne die alle Philosophie nur völlig leer ist 1).

<sup>1)</sup> Die obigen Anführungen mit bezug auf Fichte finden sich zwar in dessen Schriften weder in der nämlichen Zufammenfügung noch mit den gleichen Worten, aber sie geben einige prägnante Sätze seiner Wissenschaftslehre dem Sinne nach und andeutungsweise wieder. So spricht Fichte wiederholt von einem "Experiment", einem "Versuch", den der Philosoph anstellen muß. (Vgl. Johann Gottlied Fichtes "Sämmtliche Werke". Serausgegeben von I. H. Fichte. Vd. 1, S. 454 u. 456. Verlin 1845.) Der Philosoph hat von der absoluten und "ursprünglichen" Selbsttätigkeit des

Unglücklicherweise ist es aber unendlich schwer, diesen Punkt demjenigen auch nur gehörig zu zeigen, der nicht von selbst fähig ist, ihn zu erreichen. Ich habe alle Wege versucht, die ich kenne, aber mit keinem hat es mir recht glücken wollen.

Ich kenne nemlich nur zwei, einen hypothetischen indirekten, und einen direkten. Den ersteren, wissen Sie, nimmt immer Rant. Alber von der Seite habe ich es hier nicht einmal gern versuchen mögen. Es giebt da kein Factum, als die Existenz allgemeiner und nothwendiger und doch synthetischer Grundsäte, die Existenz der Mathematik. Nun aber erkennen sie die ganze Mathematik, als bloß analytisch an, und man kommt auf keine Weise, wie man sich auch

Ich, welches Subjett und Objekt zugleich ift, auszugehen (ebenda S. 458-463); das "Unschauen seiner selbst im Vollziehen des Alctes, wodurch ihm das Ich entsteht", diese durch Abstraftion von allem Sein vermittelte Tathandlung ist die "intellectuelle Anschauung" (S. 463-465), ist "der einzige feste Standpunct für alle Philosophie" (S. 466). "Darum ift alle Philosophie, die nicht von dem Duncte, in welchem Subject und Object vereinigt find, ausgeht, nothwendig seicht und unvollständig, und vermag nicht zu ertlären, was fie ertlären foll, und ist sonach teine Philofophie", S. 528. In feinem Brief aus Rom vom 6. Juli 1803 an Johann Cottfried Schweighäuser, den früheren Sauslehrer der Sumboldtschen Kinder, (abgedruckt in A. Laquiante, "Guillaume de Humboldt et Caroline de Humboldt, lettres à Geoffroi Schweighaeuser", Paris et Nancy 1893, G. 69 f.) entwickelte Sumboldt gleichfalls die oben stiggierten Sauptsätze der Wissenschaftslehre Richtes.

herumdrehen mag, nur um Einen Schritt auf diefer Stelle pormärts.

Der direkte von dem moralischen Gefühl, dem Bewußtseyn des von allen Folgen unabhängigen Rechts scheint leichter. Aber er sindet hier weit weniger noch, als jener Beifall. Ihre Moral ist ein bloßes Berechnen des größern Bortheils, und es ist schrecklich zu hören, wie materialistisch alle ohne Ausnahme über diesen Punkt reden. Man kann sich nicht enthalten, von solcher Berkehrtheit in moralischen Begriffen Schlüsse auf ihren Sinn für Freiheit und Recht überhaupt zu machen. So sind auch hier alle Zugänge verschlossen. Das Meiste, was ich hier noch bewirkt habe, ist, daß der, welcher unter ihnen der geduldigste ist, mich doch so weit begriffen hat, daß er den reinen Willen gleichsam als einen Instinct der Vernunft ansieht.

Diese ganze Art zu raisonniren ist in Deutschland den eigentlichen Popularphilosophen vollkommen ebenso eigen, und es wäre in so fern hiebei nur für Frankreich zu verwundern, daß es hier auch nicht einzelne Männer zu geben scheint, die sich höher erheben. Allein es ist doch mehr. Diese ganz unmetaphysische und bloß logische Art zu philosophiren liegt tieser im Charakter der Nation, und dies schließe ich vorzüglich daraus, daß ein offenbarer Vorzug ihres Verstandes eng damit zusammenhängt — ich mehne nemlich die Klarheit, die genaue Präcision, die sie überall fordern, die Unmöglichkeit ihrer Natur, sich über diese Dinge Ilusion zu machen, und sich tiefere Wahrnehmungen einzubilden, als sie wirklich haben 1). Es ist mir am Ende immer noch lieber, einen Franzosen zu sehen, der von seinem eigentlichen Ich auch nicht einmal eine Alhndung hat, als einen Deutschen, der wie so mancher gutmüthige Lehrling, das reine Ich in allen Fingerspisen zu fühlen glaubt. Wenn, wie wir doch glauben, unsre Philosophie die richtigere ist, so muß sie, es kann kaum fehlen, dennoch am Ende durchdringen, und dann wird sie in ihren Röpfen weniger Schaden anrichten, als in den unsrigen.

Wenn ich jest von französischen Metaphysitern gesprochen habe, so habe ich stillschweigend immer Sièpes ausgenommen. Er ist offenbar ein tieserer Ropf, als alle andern. Er äußert Dinge, die geradezu wie Rant und Fichte klingen, gesteht die Unzulänglichkeit aller französischen Philosophie ein, und hat mir namentlich gesagt, daß in keinem französischen Buche nur zwei Zeilen gesunder Moral stünden. Aber er hat seine Ideen nicht aufs Klare und in Einen Jusammenhang gebracht, und ist zu stolz, und ungeduldig um etwas Fremdes auch nur anzuhören, viel weniger anzunehmen. Er ist einer

<sup>1)</sup> Sumboldt äußert ähnliche Gedanken über die Verschiedenheit des deutschen und des französischen Nationalscharakters in bezug auf Runstgefühl, Geist der Sprache und Art zu philosophieren in dem zu unserer Nr. 25 angezogenen Aufsatz "Aleber die gegenwärtige französische tragische Bühne" in Goethes "Prophläen", Vd. III, Stück!, S. 92 – 94; in den "Gesammelten Schriften", Vd. II, S. 391 f.

von den seltenen Menschen, von denen man beinab mit völliger Wahrheit sagen kann, daß sie mit der entschiedensten Denk- und Charakterkraft weder zum Denken noch zum Sandeln gemacht sind, und dies bloß, weil sein ganzer Charakter leidenschaftlich ist. — nicht daß ihn diese oder jene Leidenschaft wirklich beherrschte, aber weil alles was in ihm auftommt den Enpus der Leidenschaft, der ausschließenden Seftigfeit, an sich trägt. Rönnte er sich nach Deutscher Urt, entschließen, für sich, für wenige Leser, für die Nachwelt, ein System aufzuführen, so würde er unstreitig etwas Großes liefern. Alber dazu ist er zu sehr Franzose. Die Idee des Dublicums um ihn her ist gleich da, und so ist alles Schreiben ein Theil des öffentlichen Lebens. In diesem aber zieht er sich gleich empfindlich in fich selbst zurück, sobald er sieht, daß seine Ideen nicht überall, und nicht ganz Eingang finden. Wenn er im Stande ift, etwas Großes zu ersinnen, so hat er nicht die Festigkeit es zu behaupten und auß= zuführen, und die Empfindlichkeit, die ihn hieran hindert, hindert ihn auch am ruhigen und reifen Finden der Wahrheit. Auch tragen seine Gedanken alle das Gepräge einer folchen schnellen und reizbaren Heftigkeit an sich; er ist vorzüglich wikig, aber nicht auf eine leichte, und gefällige Weise, sondern mehr scharf und beißend, er dringt in die Tiefe, aber es find Blike, die plöklich ins Innere der Sache schießen, nicht ein langsames mit ausharrender 2ln= strengung begleitetes Eindringen. In der Revo-

lution ist er unendlich wichtig gewesen; er hat die hauptfächlichsten Basen der Constitution, das Repräsentativspstem, die Einheit der Republik, und die Eintheilung des Landes gegründet, und seine Ideen find ein reicher Vorrath gewesen, aus dem andere, mit und ohne seine Absicht, geschöpft haben. Aber er hat fast nichts Einzelnes und dies nicht selbst durchaesest. Er hat eine sehr schöne und sprechende Physiognomie und sein ganzes Aleuferes, selbst wenn der Gehalt dessen, was er sagt, nicht gerade groß ist, flößt eigentliche Achtung ein. Er ift wenigstens überall kraftvoll und eigenthümlich. Was ihn noch auf eine auffallende Weise auszeichnet, ist daß er eine gewiffe jugendlich-männliche Stärke erhalten hat, und gar feine Spuren von Schwächung durch Ausschweifungen an sich trägt, eine Sache, die sonst hier so gewöhnlich ist, daß der Beobachter sie in der That nicht, als bloß einzelne Ausnahme, übergeben darf.

In dem Perret, von dem ich Ihnen vorher sprach, bemerkte ich ein sonderbares Phänomen. Er weiß sehr gut mit Deutscher Philosophie Bescheid, und ich habe ihn nirgends auf etwas Falschem ertappt. Aber er kann über diese Dinge schlechterdings nicht Französisch denken, und wenn er darüber reden muß, drückt er sich in seiner Muttersprache schwieriger und ungewandter als wir aus.

Sie können denken, daß ich metaphysische Gespräche dieser Art fliebe, so sehr ich nur kann, allein wenn ich es nicht kann, so suche ich jest nur den

moralischen Materialismus feiner zu machen, und dem intérèt, den sie immer im Munde führen, die Selbst = Alchtung oder das Gefühl des Schönen unterzuschieben. Aber leider ist der ästhetische Sinn gleich stumpf, und der Geschmack an einem Runstwert wird ebenso mit dem Geschmack an einer guten Schüssel, als eine tugendhafte Sandlung mit einer bloß eigennüßigen verwechselt.

Alber genug für heute. Die Li umarmt Sie herzlich. Wie innig sehnen wir uns oft in diesen schönen Sommertagen nach Ihnen und Jena zurück. Die Jahre, die ich dort verlebte, werden mir ewig theuer seyn, und hoffentlich kehren ja wieder ähnliche zurück. Gedenken Sie auch unserer manchmal und leben Sie herzlich wohl. Tausend Grüße an Göthe.

Alegander ist hier, und geht im Serbst nach Alegypten.

Ift mein Auffat angekommen, und wie find Sie damit zufrieden?2)

2) Obwohl dem Briefe die Unterschrift fehlt, scheint er doch vollständig erhalten zu sein.

<sup>1)</sup> Bgl. zu den vorstehenden Ausführungen die frühere Mitteilung Sumboldts über seine Pariser metaphysischen Worttämpfe im Brief an Schiller vom 20. Januar, oben Nr. 25. Goethe, dem Schiller (wohl noch während dessen Ausgenden Brief mitgeteilt hatte, äußerte sich auch diesmal zur Sache, indem er letzterem in dem bereits erwähnten Dankbriefe vom 16. Juli (abgesandt am 20.) schried: "Sie haben, wie ich aus einem Briefe an Schiller sehe, der Rantischen Philosophie mitten in Paris energisch genug gedacht" (Briefe Vo. XIII, Nr. 3843).

## 28. 1798 Juli 12.

Alntwort auf Schillers Brief vom 27. Juni (Leitmann Nr. 62); am 25. Juli bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 64.

nr. 7.1) Am 8. Julius habe ich Ihren Brief vom 27. Junius empfangen.

Paris, 12. Julius 98.

Ihr Brief, liebster Freund, hat mir eine außerordentliche Freude gemacht, für die ich Ihnen nicht genug danken kann. Ihr gunftiges Zeugnift 2) über eine Alrbeit, die mir schon durch die anhaltende Beschäftigung, die sie mir gegeben hatte, werth geworden war, hat mich mit Muth und Kraft zu neuen Versuchen ausgerüstet. Ich hatte, seit ich meine Schrift an Sie abschickte, mein Urtheil über diefelbe gänzlich suspendirt; ich hatte mein Brouillon nicht einmal angesehn, und da es der zerstreuenden Begenstände, die mich hier umgeben, nicht wenige giebt, so war sie mir fremd geworden. Aber ich tann nicht läugnen, daß mir ihr Schicksal darum nicht weniger am Berzen lag. Die Ideen, die sie enthält, schienen mir wahr und wichtig, sie hatten sich überdies während der Zeit, daß sie mir klar geworden

<sup>1)</sup> Nach dem in der ersten Note zum vorigen Brief Nr. 27 Gesagten müßte es richtig nr. 8 heißen. Mit diesem Brief hörte Sumboldt wieder auf zu numerieren.

<sup>2)</sup> Andern gegenüber urteilte Schiller weniger günftig über die Schrift, so am 25. Mai 1798 und am 10. Februar 1799 an Körner (Briefe Bd. V, Nr. 1346 und Bd. VI, Nr. 1433); am 1. März 1799 an Goethe (Briefe Bd. VI, Nr. 1437).

waren, mit so vielen andern wieder verbunden und so fruchtbar weiter entwickelt, daß ein großer Theil meines jezigen Denkens nothwendig mit ihnen stehen oder fallen mußte. Dennoch konnte ich mich nicht enthalten, auch Mistrauen in ihre Richtigkeit zu setzen. So bloß auf sich selbst beschränkt, so allein in einer durchaus heterogenen Masse, so in einer Lage, wo man immer Recht haben muß, weil man sich nur allein selbst versteht, ist es so leicht ein System zu erbauen, das entweder unrichtig, oder doch nur von einer eingebildeten Wichtiakeit ist.

Ueber beides haben Sie mich auf eine wahrhaft unerwartete Weise beruhigt. Sie haben meiner Alrbeit gerade das Lob ertheilt, was mir unter allen das liebste ift, das Lob, daß ich mein Geschäft geendigt, die Beurtheilung dieses Gedichts auf eine erschöpfende und befriedigende Weise zu Stande gebracht habe. Aber was mir noch bei weitem wichtiger ist, ist Ihre Uebereinstimmung mit den Grundsäßen die ich über die ersten und wichtigsten Fragen der Alestheit aufgestellt habe. Erst jett habe ich Muth in dieser Bahn weiter fortzugehen, und an der Ausführung eines Plans zu arbeiten, an den ich bis jett immer nur mit Schüchternheit dachte.

Zugleich hat mir Ihr Brief neue Erfahrungen über mich felbst gegeben, und ehemalige bestätigt. Ich bin fester, als je überzeugt, daß, wenn ich irgend Einen intellectuellen Beruf in der Welt habe, es der der Kritik ist, und wenn ich auf

irgend eine Tugend Anspruch machen kann, es die Gerechtigkeit ist. Es ist mir ein überaus merkwürdiges Zeugniß über mich selbst gewesen, daß im Raisonnement meine Idiosynkrasie mich niemals einseitig machen kann, ob sie mir gleich (was wirklich auf eine merkwürdige Weise wahr ist) im Empfinden fast beständig den Kreis verengt. Bei dieser Anlage darf ich noch die kühne Sosnung nähren, mit anhaltendem Nachdenken, mit ausgebreitetem Studium, mit emsigem Aufsuchen der verschiedensten Menschen, Länder, und Sitten, endlich den Schlüssel zu dem Geheimniß jeder menschlichen Größe zu sinden, endlich die Formel zu entdecken, durch die man jeder Eigenthümlichkeit ihr Urtheil fällen, und jeder ihre Richtung vorschreiben kann.

Iwar habe ich nicht vergessen, was Sie in Ihrem Briefe auch über das bloße Beurtheilen von Runstwerken sagen. Sicherlich giebt es kein anderes Gefäß, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als diese Einbildungskraft selbst, und eben so ist es eigentlich mit jeder andern geistigen Virtuosität. Iede ist im eigentlichsten und strengsten Verstande ein wahrer Zeugungsact, eine Thathandlung der innern und ursprünglichen Kraft. Um diese zu begreisen, muß man sie selbst gleichsam nachmachen, d. h. man muß dieselben Kräfte in Vewegung seßen, deren außerordentliche Energie sie hervorgebracht hat. Dazu kann der Philosoph und seine Entwicklung weder die Fähigkeit, noch die Neigung verleihen; aber er kann, wo beide vorhanden sind, die

Richtung bestimmen, indem er zu der wahren Anssicht führt, giebt er den eigentlichen Ruhepunkt an, von welchem auß der Sebel jener von ihm unabhängigen Rräfte mit Erfolge wirken kann. Dem Rünstler selbst kann daher seine Lehre nicht sonderlich helsen; wenigstens nicht bei der Servorbringung selbst; höchstens könnte sie noch seinen Geist allgemein vorbereiten, seinen Geschmack im Ganzen bilden und leiten. Aber sie dient denjenigen, welche die Werke der Runst genießen, und denen sie nicht, wie jenem, Genie und Vegeisterung entbehrlich machen; sie kann z. V. der Poesie nicht glücklichere Dichter, aber geweihtere Juhörer schaffen.

Nur muß die Theorie sich freilich sehr sorgfältig hüten, mechanisch zu erklären, was schlechterdings nur ein freies Wirken ist, und sich niemals dem vergeblichen Wahn überlassen, das Phänomen ganz und gar erschöpft zu haben, und um dies zu vermeiden, ist freilich eine ganz eigne und vielumfassendere Methode nothwendig, als man der Kritik gewöhnlich vorschreibt.

Ihr Brief hat es mir erstaunlich deutlich gemacht, daß es außer der philosophischen Theorie der Runst noch eine eigentlich technische giebt, und ich bin auf das, was Sie hierüber mit Göthe abgemacht haben, unendlich begierig. Da ich nie selbst ausgeübt, so habe ich, wie ich frei gestehe, von diesem Theil eigentlich keinen Begriff, und ich wüßte nicht Eine einzige Regel, viel weniger eine Art System derselben, anzugeben, die, wie Sie es nennen,

ein Runftgriff des Sandwerks heißen dürfte. Schon ein Paar Beispiele wären vielleicht genug, mich in ein ganz neues Feld zu verseßen.

Je mehr ich mich freue, daß Sie im Ganzen mit meiner Schrift zufrieden sind, desto lebhafter fühle ich die mannigfaltigen Mängel, die sie noch hat. Wieviel gäbe ich darum, wenn ich jest einige Wochen mit Ihnen verleben könnte. Wie viel könnte sie da noch gewinnen. So werde ich mich begnügen müssen, nur einige Flecken wegzuwischen, und das Lebrige der Nachsicht des Lesers zu empfehlen.

Soviel ich auch aus Ihrem Urtheile sehe, hat sie im Ganzen zwei und allerdings bedeutende Fehler: die Wahl eines so hohen Gesichtspunkts, daß, wie Sie sehr gut sagen, von dort kein Weg zum Gegenstande herabführt, und die zu große Ausführlichkeit im Stil.

Das Erste liegt zu tief, als daß sich bei der gegenwärtigen Arbeit etwas daran ändern ließe. Sch bin noch schlechterdings nicht einmal mit mir selbst einig, ob es etwas ist, das sich einmal auch bei künftigen abändern ließe, ohne gerade die Eigenthümlichkeit zu vertilgen, durch welche sich gerade meine individuelle Ansicht der Dinge auszeichnet. Aber das Factum ist offenbar. So oft ich noch über Menschen oder Bücher gesprochen habe, ist es mir begegnet, daß man meine Behauptungen zu allgemein, zu wenig durch Beispiele aus der Ersahrung gerechtsertigt sindet; manchmal sehe ich auch deut-

lich, daß im Gespräch der andre mich erst dann persteht, wenn er meinem Ausdruck einen weniger allgemeinen unterschiebt, wodurch er aber freilich auch meines Erachtens der Sache immer ihre wahre Svike abknickt. Den gleichen Vorwurf bat man meinen Sorenauffäten gemacht. Demungeachtet giebt es keinen Menschen auf der Welt, der in feinen Behauptungen sich so auf Thatsachen stütt, der für jede so viele Beispiele bei der Sand hat als mich. Aber ich fühle selbst die ungeheure Kluft zwischen diesen Beispielen und meinem Sate fo fehr, daß ich mich im eigentlichsten Verstande schäme, sie anzuführen. Zum Theil beareife ich wohl, woher dies rührt. Ich habe allemal den Totaleindruck des Gegenstandes im Ropfe, und zwar so wie ich ihn aufgefaßt habe, also auf eine anschauliche und lebendige Weise. Auf diesen pakt mein Sat geradezu, da ist schlechterdings kein Zwischenraum, viel weniger eine Rluft, aber Beispiele anführen, heißt diesen Totaleindruck zugleich zerreißen und von einem lebendigen frischen Bilde in eine trockne und todte Zeichnung verwandeln. Ein andrer Grund dieses Llebelstandes liegt in der Verschiedenheit meiner und der Schilderungen andrer. Ich gebe immer auf die innern Stimmungen der Seele, und immer auf das Allgemeinste aus. 3ch fühle daß in jedem Menschen alles in Einem Dunkte zusammenstrebt, daß es Einen Dunkt giebt, aus dem sich seine Gestalt, sein Thun, seine Werke, fein Leben, seine Jugend und fein Allter, furz sein

Wefen in allen Modificationen und allen Zeiten feines Dasenns zugleich und harmonisch übersehen läßt, und diesem Einen Punkte gehe ich überall nach. — Ich bin überzeugt, daß der Fehler dennoch immer noch in einer unrichtigen Methode liegt, allein da ich jene Vorzüge nicht aufgeben darf, so ist es die Frage, ob es mir je gelingen wird, ihn hinslänglich zu vermeiden.

Ich erinnre mich, daß ich in einem Sorenaufsat für ich weiß nicht welchen sehr transcendenten Satz einen Elephanten zum Beispiel angeführt hatte, über den Sie so sehr lachten. Ich strich ihn damals aus der Stelle weg, aber aus meinem Gedächtniß habe ich ihn nie vertilgen können. Noch täglich finde ich Veranlassung, mich an ihn zu ereinnern.

Sie haben daher Unrecht, liebster Freund, Sich hierüber anzuklagen; so wie Sie Sich dagegen auch Unrecht thun, daß Sie Ihren Einfluß auf diese Arbeit verkennen. Die ganze Definition der Runst, ja diese Unsicht selbst, ist Ihr unstreitiges Eigensthum.

Der andre Fehler, der Mangel an Rürze und Rühnheit im Vortrag, ist mir gleich unangenehm. Er giebt auch denen, die in die Sache felbst nicht eindringen, einen leichten Tadel in die Sand, und macht daß felbst bei den andern die eigentlich wichtigen Sätze nicht genug Effect hervorbringen, sich nicht als das ankündigen, was sie sind. Aber dieser Fehler liegt nicht in einzelnen Stellen, sondern

in der ganzen Anlage der Schrift, und könnte nur durch eine totale Amarbeitung verbessert werden. Allein, da Sie sehr gut bemerken, daß dieser Fehler mir eigenthümlich ist, so ist es sehr die Frage, od es mir nur überhaupt, wenn ich auch wirklich diese Arbeit übernehmen wollte, gelänge? Da ich mich überdies jeht unmöglich dazu entschließen könnte, so ist es besser, ich ertrage diesen Tadel mit Gleichmuth und denke an Besserung in meiner nächsten Arbeit. Diese Methode scheint mir überhaupt zweckmäßiger, als das ewige Sien über Einer Arbeit, wenn es nemlich, versteht sich, vorzüglich auf die Ideen ankommt, und man Grund hat zu glauben, mit diesen in Richtigkeit zu seyn.

Ich habe Vieweg gleich gestern geschrieben, und ibn gefragt, wann er die Schrift haben muß. 3ch wünsche schlechterdings, daß sie zur Serbstmesse, oder weniastens vor Neuiahr erscheine. Bis Oftern bin damit zu zögern, halte ich, da ich nicht mehr im Stande bin, ihr viel zu geben, für durchaus unzweckmäßig. Immer wird also der Termin turz fenn. Auf alle Fälle aber ändre ich noch die Stellen, die Sie mir anzuzeigen versprechen, und Sie könnten mir jett einen sehr großen Gefallen erzeigen, wenn Sie mir recht bald dies nun zu Stande zu bringen behülflich wären. Ich möchte Sie sogar bitten, Sich in Ihrem Brief bloß auf das einzuschränken, was Sie zu dieser letten Alenderung nothwendig halten. In 10-12 Tagen geht ein Brief von bier bis zu Ihnen, und wir könnten uns also in

6—8 Wochen ein Paarmal hin und wieder geschrieben haben.

Saben Sie also jest die Güte und gehn Sie das Manuscript, das ich nun am liebsten unausgesett in Ihren Sänden wüßte, noch einmal durch.

Was Ihnen darin so zu ändern vorkommt, daß Sie es auf der Stelle ohne Mühe thun können, das thun Sie ja, ohne es mir nur einmal anzuzeigen. Es versteht sich ja von selbst, daß ich es genehmige.

Was aber eigentliche mühsamere Aenderung ganzer Stellen ift, das haben Sie die Güte mir bald möglich st und wenn es seyn kann, vollständig in Einem Brief anzuzeigen. Ich antworte dann sobald ich kann, und schicke Ihnen meine Umänderungen. Diese sind Sie so gütig an den gehörigen Stellen einzuschalten, und haben Sie nichts mehr zu erinnern, so könnte das Manuscript dann an Vieweg abgehen.

Die Terminologie werde ich gern noch mehr umschreiben. Geben Sie mir nur ein Paar Beispiele, welche Lusdrücke Sie vorzüglich mennen?

Dann sagen Sie mir doch auch in Ihrem nächsten Brief, ob der Titel, den ich der Schrift gegeben habe, bleiben kann, oder ob man einen wählt, der mehr die darin enthaltnen allgemeineren äfthetischen Ideen anzeigt. In diesem Fall schlagen Sie mir wohl einen vor. Es wäre gut den Titel gleich bestimmt zu haben, weil Vieweg es doch wird wenigstens im Meßkatalogus anzeigen wollen.

Den Absatz über die redende Kunft werde ich deutlicher zu machen suchen. Doch sagen Sie mir wohl auch noch ein Wort über das, was Sie darin undeutlich finden.

Bei der Methode der Eintheilung der Dichtungsarten, und der Entstehung des Epischen Gedichts habe ich das Zusammenwirken der Einbildungskraft mit dem allgemeinen Seelenzustand, wie ich jett sehe, zu mechanisch und matt geschildert. Es ist dies eine eigentliche Synthesis, der wahre Altt des Genies. Ich werde da nachzuhelsen suchen.

Eleber den Begriff der Tragödie bin ich, denke ich, mit Göthe und Ihnen einiger, als Sie mennen. Auch ich unterscheide Tragödie und Epos wie gegenwärtige und vergangene Zeit, eben darum aber scheint mir die erste lyrisch. Auch müssen Sie nicht vergessen, daß ich hier nur von der Tragödie, insofern sie vom Epos verschieden ist, spreche, und also ihre plastische Natur mehr zur Seite liegen lasse. Ich werde dies in einer eignen Anmerkung erinnern. Allein hierüber müssen wir uns gegenseitig noch weitläuftiger erklären, sobald wir nur jest das eigentliche Geschäft vollendet und das Wert vom Stapel gebracht haben.

Alls ich Ihren Brief erhielt, war ich eben im Begriff, Ihnen einige Ideen über die Romödie zu schreiben. Ich habe jett viel in dieser Gattung gelesen, und mir den Begriff zu bestimmen gesucht. Reine Gattung der Gedichte scheint mir aber so schwierig in der Theorie. Ich glaube nicht, daß

man auskommt, wenn man nicht mehr als Eine Gattung von Stücken annimmt. Zwei Stücke des französischen Theaters sind mir besonders merkwürdig gewesen, wovon Sie wenigstens das eine gewiß nicht kennen: le Philinte de Molière, par Fabre d'Eglantine<sup>1</sup>), und Piron's Metromanie<sup>2</sup>). Das erstere Stück, aber freilich gespielt, und so vortreslich, als man es sicherlich nur hier sieht, hat mich dem eigentlichen Vegriff der hohen Romödie sehr nah gebracht. Im Lesen verliert es beträchtslich. — Doch auch darüber ein andermal. Denn ich hoffe, wir besprechen diese Vinge alle noch recht viel, und bringen noch gemeinschaftlich eine vollständige Lesthetit zu Stande.

Daß der Almanach Ihre Arbeit am Wallenstein unterbricht, ist mir äußerst leid, obgleich er Ihnen auch eine schöne Veranlassung ist, wieder etwas Neues hervorzubringen. Ich wäre besonders begierig, daß Sie ein, wenn mir recht ist, lyrisches Stück endigten, wovon Sie mir im vorigen Jahre einmal, aber nur sehr kurz schrieben<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Philippe-François-Nazaire Fabre d'Églantine (1775 bis 1794), Politiker und Dichter. Das Stück wurde am 22. Februar 1790 zum ersten Male im Théâtre-Français aufgeführt.

<sup>2)</sup> Alexis Piron (1689—1773), dramatischer Dichter. Seine Métromanie erschien im Jahre 1738.

<sup>3)</sup> Gemeint ist wohl der nicht zur Ausführung gelangte Humnus "Deutsche Größe" (vgl. Humboldts Brief vom 4. September 1797, oben Nr. 22).

Meine Frau ist vor einigen Wochen recht krank gewesen. Sie lebt jett auf dem Lande, in St. Cloud, wo es um sehr vieles besser geht. Ich bin mit den Rindern in der Stadt geblieben. Ich habe seit einigen Tagen auf Einmal viel an Rolik gelitten; und noch heute bei diesem Briefe hat sie mich sehr geplagt, was Sie ihm vielleicht auch ansehen werden.

Grüßen Sie Göthe herzlich, und bitten Sie ihn ja mir zu schreiben. Ich wünschte doch sehr, noch genauer von ihm zu hören, welchen Eindruck, das was ich besonders über ihn gesagt habe, auf ihn gemacht hat 1). Das süßeste Bewußtseyn, das mir meine Arbeit gegeben hat, ist, daß ich auch in einer großen Entsernung, unter sehr heterogenen Amständen, immer derselbe bleibe, und Ihnen beiden immer nah bleibe. Dies Gefühl genieße ich erst jest recht, da Sie, wie mir Ihr Brief sagt, es ansertennen.

Un Lolo meine freundschaftlichsten Grüße. Der Li nehme ich heute Ihren Brief mit aufs Land. Sie kann Sie also nur in Gedanken durch mich grüßen. Leben Sie innigst wohl, antworten Sie mir recht bald, und nehmen Sie Sich meines Werkchens an. Verzeihen Sie, daß es Ihnen so viele Mühe macht. Aber Sie fühlen welchen

<sup>1)</sup> Goethe dankte Sumboldt in dem schon mehrsach erwähnten, vom 16. Juli datierten, nach dem Viesverzeichnis aber erst am 20. Juli abgegangenen Schreiben (Vriese Vd. XIII, Nr. 3843).

wesentlichen Dienst Sie mir erzeigen, und interessifiren Sich ja auch außerdem für die Sache. Von ganzer Seele Ihr H.

## 29. 1798 September 5.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 17. August, Ralender S. 64; am 19. September bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 66.

Paris, 5ten September, 1798.

Ja wohl, liebster Freund, wäre es in jeder Rücksicht unendlich schön gewesen, wenn wir uns hätten einige Wochen lang mündlich über meine Schrift besprechen können. Sie glauben nicht, wie fehr ich das Bedürfniß davon, und weit mehr für mein Denken und Fühlen überhaupt, als für folch einen einzelnen Gegenstand empfinde. 3ch habe feitdem ich Sie verlaffen habe, viele neue Richtungen mehr bekommen, meine alten Ideen haben fich geläutert, bestätigt, enger in einen festeren Rreis zusammengezogen; wie sehr bedürfte ich bei diesem allen des freundschaftlichen Gesprächs, wie würde ich da in wenigen Tagen dadurch weiter vorrücken, als jest in ganzen Wochen. Es giebt einige Sauptpunkte, über die ich nicht mit mir einig werden kann, einige Dinge, die ich schlechterdings noch nicht aufzufinden, noch nicht in eine haltbare Form zu fassen weiß, und die doch der Schlüssel zu allen meinen übrigen Raisonnements sind. Allein besteht man zu sehr immer auf denselben Wegen der Untersuchung. Im Gespräche mit Ihnen fände ich vielleicht neue Gänge, die mich unerwartet zum Ziel führten.

Sie haben mein Werk unmittelbar zum Druck abgeschickt, und da ich sehr wohl begreife, daß Sie jett unmöglich sich ernsthaft damit beschäftigen konnten, so ist es mir insofern recht lieb. Doch kann ich nicht läugnen, daß mich seit dem Empfange Ihres Briefes eine gewisse Furcht über den Erfolg dieser Schrift angewandelt bat. Gie kennen meine Furchtsamkeit im öffentlichen Erscheinen dieser Urt, die Sache ist mir noch nicht fremd genug geworden, um ein völlig competentes Urtheil darüber zu haben, und das Einzige, worauf ich mich verlaffe, ift daß Sie das öffentliche Erscheinen nicht zugelaffen haben würden, wenn Gie glaubten, daß es meinen Namen compromittiren könnte. Ich tröste mich also damit, daß die Billigen die Fehler der Darstellung gegen die Consequenz, die, dünkt mich, doch wenigstens im Ganzen des Raisonnements herrscht, aufheben, jene um dieser willen verzeihen werden. Wenn nur einige erkennen, daß die Theorie der Runft durch diese Alrbeit wenigstens einige Schritte vorwärts gemacht hat, so bin ich vollkommen zufrieden. Auf allgemeineren Beifall, auf eigentlichen Succes rechne ich so wenig, daß ich Vieweg die ausdrückliche Bedingung gemacht habe, nicht mehr als 500 Exemplare abzuziehn, weil ich nicht möchte, daß er bei meiner ersten eignen Schrift Schaden hätte. Welches indeß nun auch ihr Schicksal senn möchte, so wird sie, das gestehe ich

offenherzig, mir immer überaus werth bleiben. Ich habe überaus glückliche Stunden bei der Entwicklung dieser Ideen genossen, was mir in Deutschland lieb und theuer war, wurde mir dadurch in die lebendigste Gegenwart gebracht, und wirkte vielleicht gerade der heterogenen Umgebungen wegen, noch stärker und wohlthätiger auf mich ein. Der Druck gewährt mir auf alle Fälle wenigstens den Vortheil, daß meine Freunde sie bequemer lesen können, und so hoffe ich, soll uns diese Arbeit noch oft, mündlich und schriftlich, eine interessante Unterhaltung gewähren.

Vieweg wünschte, daß das Werk im Intelligenzs-Blatt der Allgemeinen LiteraturZeitung angekündigt würde. Ich lege Ihnen eine kleine Ankündigung bei, die ich Sie bitte, ungefäumt einrücken zu laffen 1). Sollten Sie etwas daran zu ändern finden, so thun Sie es ja. Sie wundern Sich vielleicht, daß ich den Titel so sehr verallgemeinert habe, allein Vieweg wünschte es, und es hat das Gute, daß wenn ich in den nächsten Jahren eine ähnliche Arbeit machen sollte, sie sich an diese, als ein zweiter Theil, ansochließen kann.

Etwas Neues ist seitdem bei mir leider nicht zu Stande gekommen. Indeß habe ich allerlei neue Plane. Vorzüglich denke ich nun darauf, mir eine

<sup>1)</sup> Die Anlage fehlt. Die Antündigung, unterzeichnet "Friedrich Bieweg der Ältere", erschien im "Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung", Nr. 160, vom 7. November 1798, Spalte 1323.

neue Form des Stils aufzufinden, damit ich mich nicht in der bisherigen zu sehr appesantire. Mein letter Auffat 3. 3. ift mir bei weitem zu febr dogmatisch geworden. Wenn aus meinem Stil noch etwas werden foll, muß ich, glaub' ich, oft an Form wechsten, dies wird das einzige Mittel senn, zu einiger Leichtigkeit zu gelangen.

Was Sie mir vom Wallenstein sagen, freut mich unendlich. Nur leider daß je mehr Sie meine Erwartungen spannen, desto mehr auch ihre Erfüllung hinausgeschoben wird. Wenn Sie aber irgend fertig sind, so schicken Sie mir ihn ja und wenn Sie es könnten, so schicken Sie mir eine Abschrift, die Sie wenigstens nicht sobald zurückzuerhalten brauchen. Berlängern Sie mir den Genuß; es ift nicht unbillig, da er sich unglücklicherweise so beträchtlich verspätet 1). Im den Almanach sollte es mir unendlich leid thun. Ich fühle gewiß voll= tommen, daß das Arbeiten zu einem äußern 3weck und zu einem bestimmten Termin Ihnen felbst widrig und Ihren Productionen manchmal nachtheilig ist. Ich bin aber auch aus Erfahrung überzeugt, daß wenn Sie aller solcher Festeln ledig find, manches Produkt gang und gar nicht entsteht. Geben Gie einmal selbst alle Ihre prosaischen und poetischen Arbeiten für die Soren und den Almanach durch, und Sie werden gewiß finden, daß mit die schönften darunter nur auf diese Veranlaffung entstanden

<sup>1)</sup> Bal, hierzu die zweite Note zum nächsten Brief, Nr. 30.

find. Auch darin weicht Ihre Natur so sehr von der andrer Schriftsteller ab, und zeigt fich so un= endlich edler; Sie können Ihrer Stimmung bis auf einen hoben Grad eigentlich befehlen. Eine zu einem äußern 3weck unternommene Arbeit gelingt Ihnen nie minder gut; vielleicht schadet selbst die Unterbrechung einer angefangnen nur wenig; aber beides kostet Ihnen freilich mehr Zeit, und erregt Ihnen augenblicklich eine widrige Stimmung, und diese Nachtheile sind freilich wichtig genug, um eine Alenderung münschenswerth zu machen. Ueberhaupt aber ist es eine erbärmliche Sache um die Deutsche Schriftstellerei in diesem Alugenblick, daß man überzeugt senn kann, daß, sobald Sie die eigne Beraußgabe eines Allmanachs aufhören, auch tein guter Allmanach mehr erscheint. Es ist wirklich ein sonderbares Phänomen, daß es außer den vortreflichsten Dichtern jest nur fast gang schlechte giebt. Um eine Literatur emporzuhalten, um Institute nicht untergeben zu laffen, die immer gute Formen bleiben, wenn sie auch einmal augenblicklich nicht durchaus aut ausgefüllt sind, um einen gewissen Geschmack allgemein zu verbreiten, ist die bessere Mittelmäßigkeit (denn freilich hat auch die Mittelmäßig= teit Stufen) äußerst gut, und diese ift es gerade, dünkt mich, die uns jest fehlt. Es gab eine Zeit, wo unfre Literatur fie wirklich befaß; nehmen Sie Götingt, Bürger für so viele seiner Produttionen, Bleim in seinen beffern Zeiten, Sölty, die Stolberge, u. f. f. Daß es jest anders ist, ist freilich Ebrard, Sumboldtbriefe. 16

ein Zeichen der höhern Foderungen, die man jest macht, aber es zeigt auch offenbar eine Einseitigkeit selbst in unserm Geschmack an. Mehr als irgendwo ist in der Voesie Form und Gebalt zu unterscheiden. und wenn gleich nur das Genie beide, wie es eigentlich seyn sollte, verbindet, so muß dennoch auch das bloße Talent noch immer die erstere auf eine allgemein interessirende Beise zu behandeln verstehen. Ift dies der Fall, so fehlt es einer Literatur nie an Stücken, die den Geschmack, in einem ununterbrochnen Strom fortlaufend, auch ununterbrochen unterhalten und bilden, und die Werke der eigentlichen Meister bleiben nun nur die ungewöhnlicheren Erscheinungen, statt daß jest bei uns diese eigentlich allein die Doesie ausmachen, und sonst auch so aut als aar nichts vorhanden ist. Berausgeber eines Journals oder Almanachs sollte z. B. ein großer Schriftsteller nie senn, oder wenn er sich dazu berabließe, so müßte er so vieler geringerer, aber immer noch guter Mitarbeiter gewiß senn, daß die Arbeit doch wenigstens nie für die Masse auf ihm beruhte. Wenn der Allmanach erschienen ist, wünschte ich sehr sogleich ein Exemplar zu erhalten. Ich habe mir deshalb einen Weg eröfnet, da das Schicken mit der Vost. wegen der Theure des Portos (ein Allmanach kostete unstreitig dadurch 2 Carolinen) fast unmöglich ist. Cotta steht hier mit einem gewissen Senrichs in Verbindung, dem er mit einer schnellen, sichern, und wohlfeilen Gelegenheit (die aber nicht allgemein zu

benutzen ist! Deutsche Zeitungen schickt. Ich habe Henrichs um Erlaubniß gebeten, einen Almanach dadurch zu erhalten. Schicken Sie also nur ein so compendiös als möglich eingerichtetes Exemplar an Cotta, mit dem Auftrag es an Henrichs zugleich mit dessen Zeitungen zu übermachen.

Rétif de la Bretonne') kenne ich perfönlich, leider aber zu wenig als Schriftsteller. Ich schreibe Ihnen in meinem nächsten Briefe, (heute fehlt es mir an Zeit) von diesem sonderbaren Genie. Im Umgange würden Sie ihn weniger interessant sinden. Er hat, dünkt mich, unläugbare Aehnlichkeit mit Richter, aber die Deutsche Natur zeigt doch wohl auch hier ihren Vorzug.

Grüßen Sie Göthe herzlich. Ich antworte ihm nächstens, und danke ihm indeß herzlich für die schöne Elegie<sup>2</sup>). Die Li ist kast gänzlich wiederhergestellt und umarmt Sie und Lolo. Tausend Grüße an Wollzogens! Von ganzer Seele Ihr

In Eil. S.

<sup>1)</sup> Nicolas-Edme Restif (oder Rétif) de la Bretonne (1734—1806), einer der fruchtbarften Schriftsteller seiner Zeit. Ausschlich äußerte sich Humboldt über dieses Priginal im Brief vom 18. März 1799 an Goethe (Bratranek Nr. 21).

<sup>2)</sup> In der Elegie "Euphrosyne", die Goethe dem wiederholt erwähnten Dankschreiben an Sumboldt vom 16. Juli (abgesandt am 20.) beigelegt hatte (Briefe Bd. XIII, Nr. 3843, und die im Musen-Allmanach für 1799 (S. 1–15) erschien, verewigte er das Andenken der liebreizenden, am 15. Dezember 1778 geborenen und schon am 22. September

## 30. 1799 April 26.

Antwort auf Schillers verlorenen Brief vom 4. März 1799, Kalender S. 73; am 14. Mai bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 76.

Paris, den 26. April, 1799.

Unendlich verlangt mich, theurer Freund, nach ausführlichen Nachrichten von Ihnen und vor allen Dingen nach Ihrem Wallenstein. Ich hörte außer dem, was Sie mir davon schrieben, noch nichts weiter weder von dem Stück, noch dem Erfolge der Vorstellung. Ich sehne mich, es selbst zu erhalten und zu genießen, sehne mich um so mehr, als ich sehr lange alle ächt poetische Nahrung entbehrt habe. Lolo macht uns in ihrem Vriese an meine Frau Sosnung, daß Sie mir eine Abschrift schicken werden. Thun Sie dies ja, ich bleibe noch vier bis sechs Wochen hier und dann, wäre ich auch an den Enden Europas, würde ich immer Sorge tragen, es nachsgeschickt zu erhalten.

<sup>1797</sup> verstorbenen Weimarer Schauspielerin Christiane Luise Amalie Becker, geb. Neumann. Ihre letzte Rolle war die "Euphrosyne" in Karl Friedrich Henslers Singspiel "Das Petermännchen" (Musik von Joseph Weigh) gewesen.

<sup>1)</sup> Am 12. Oktober 1798 wurde "Wallensteins Lager", am 30. Januar 1799 "Die Piccolomini" und am 20. April "Wallensteins Tod" zum ersten Male in Weimar aufgeführt (Kalender S. 67, 72, 75).

<sup>2)</sup> Schiller hatte von Alnfang an die Absicht, den "Wallenstein" Goethe, Körner und Humboldt nur ganz fertig zu zeigen (Brief an Körner vom 28. November 1796, Briefwechsel Sh. III, S. 397 f) Während Goethe dann aber persönlich den lebhastesten Alnteil am Fortschreiten

Mein letter Brief an Göthe1) wird Ihnen gesagt haben, daß ich im Begriff stehe, Paris zu verlaffen, aber mehrere zufammenkommende Umstände haben mich genöthigt, noch hier zu bleiben und wahrscheinlich fällt meine Abreise erft in die Mitte, vielleicht gar das Ende des Junius. Ich gehe in die Oprenäen und von da nach Spanien und denke eine schöne Reise zu machen. Mein Bruder ift, wie ich ja wohl auch Göthen meldete, in Madrid, reist aber in 14 Tagen etwa von da nach Corunna und schift sich dort nach Merico ein2). Er hat den Plan alle Spanischen Provinzen Amerikas, also den größesten Theil von GudAlmerika zu bereisen und mehrere Jahre abwesend zu bleiben. Es thut mir sehr leid, mich so lange von ihm getrennt zu sehen, allein es ift eine schöne Reise, er ift ganz dazu gemacht, sie, so wie es geschehen muß, zu be-

des Werkes nehmen konnte, wurde es Körner erst am 25. März 1799 fertig für 14 Tage übersandt (Brieswechsel Th. IV, S. 133) und Humboldt, der inzwischen lediglich "durch ein englisches Journal . . . eine Idee von der Behandlung der Charaftere im Piccolomini und dem Gang des Stücks" erhalten hatte (Brief Karoline v. Humboldts an Schillers Gattin vom 15. Juli in L. Urlichs, "Charlotte von Schiller und ihre Freunde", Bd. II, Stuttgart 1862, S. 186), bekam den "Wallenstein" erst nach seiner Orucklegung zu lesen (vg!. die erste Unmerkung zum nächsten Brief Nr. 31).

<sup>1)</sup> Vom 18. März 1799 (Bratranef Nr. 21).

<sup>2)</sup> Allegander v. Humboldt schiffte sich mit Alimé Vonpland am 5. Juni 1799 in La Coruña ein und landete nach mehr als fünfjähriger Reise am 3. August 1804 in Vordeaux.

nuten, und so theile ich seine in der That außerordentliche Freude. Nach seinen Briefen zu urtheilen, ist er nie glücklicher gewesen. Auf alle Fälle ist dieser Reiseplan besser, als diesenigen, welche er porber batte. Die Gegenden, die er fieht, sind wichtig, reich an Merkwürdigkeiten aller 21rt, und noch fast ganz unbekannt und selbst die Gefahr der Reise ist nicht groß. Die Lleberfarth nach der Savana wird für eine der sichersten Geereisen gehalten, in Südamerika ift weder das gelbe Fieber, noch sonst eine andre evidemische Krankheit, und da er vom Spanischen Hofe aus den dortigen Gouverneuren aufs fräftigste empfohlen ist, so hat er auch von Seiten der Regierung nichts zu befürchten. Durch seine Art, sich zu benehmen, wird er gewiß der Spanischen Eifersucht, über die sonst alle Reisende so sehr geklagt haben entgehen, und so sehe ich nichts, was ihm im Wege steben könnte. Er hat mir noch aufgetragen, Sie und Göthe aufs berglichste zu grüßen.

Ich habe mich seit den letten Wochen vorzüglich mit Vorarbeiten zu meiner Neise beschäftigt. Ich hoffe die Phrenäen, das ganze südliche Spanien, und vom nördlichen Madrid und Viscana, Lissabon und auf der Rückreise das mittägliche Frankreich zu sehen. Luf diesem ganzen Wege sind viele interessante Punkte, und vor allem habe ich diese Gelegenheit benutt, die Sprache und die Literatur dieser Länder zu studiren. Da ich nun schon des Spanischen recht gut mächtig bin, Portugiesisch

zulerne und auch das alt Provenzalische nicht verfäume, das eigentlich die Muttersprache des neuern Italiänischen, Französischen und Spanischen ift, so tann ich nunmehr diesen ganzen Stamm der südwest= lichen Sprachen Europens übersehen, und von ihnen aus Vergleichungen auch zwischen der Literatur und dem Nationalcharakter dieser Völker anstellen. Italien werde ich freilich nicht sehen, und davon wird mir der anschauliche Begriff, ohne den in dieser Art der Menschen= und Nationenkenntniß nur wenig zu machen ist, fehlen. Allein da es mir doch im Ganzen genommen, am meisten auf die Eigenthümlichkeit und den Gegensatz der Französischen, Deutschen und Englischen Bildung ankommt, so hoffe ich die Französische noch besser durch die Vergleichung mit dem mittäglichen Frankreich und Spanien kennen zu lernen, und beffer einzusehn, woher sie eigentlich ihre Eigenthümlichkeit gewonnen hat. Es ist wirklich ein wunderbares Problem, wie die Mischung von Eleberbleibseln aus der Römischen Abkunft theils der Sprache, theils der Nation, mit barbarischem Zusak sich zu einem eignen Banzen organisirt hat. In beiden ift offenbar vieles, was an den alten Ursprung erinnert, ferner viel Alehnlichkeit mit der neueren Italiänischen und Spanischen, aber dabei schon in älteren Zeiten, schon im 11 ten Jahrhundert auch eine so sichtbare Verschiedenheit, besonders so ein geringerer Grad der Phantasie, so ein Vorwalten des Verstandes, daß man durch die schmale Loire zwei verschiedene Nationen getrennt zu sehn

glaubt. Unftreitig rührt dieser Unterschied aus der größeren Berbreitung fremder Bölkerstämme im Norden Frankreichs her. Aber da der fremdartige Zusak, den man wahrnimmt, so wenig germanisch ist, so beareift man eigentlich nicht, wem man ihn zuschreiben soll, besonders da er auf der einen Seite, durch den rauberen Son der Sprache, den minderen Vollklang der Wörter, die gebundnere Fügung derselben, durch eine bei weitem geringere Fähigkeit (in Nation und Sprache) kunstmäßig gebraucht zu werden, und vor dem reinen und unbestochenen Schönheitssinn zu gelten, allerdings barbarischen Ursprungs zu sehn scheint, auf der andern aber wiederum die Stärke und Derbheit entbehrt, die diesen Nationen eigen war, und ein Raffinement im Denken und Empfinden besitt, das ihnen schlechterdings fremd war. In der Tat kenne ich keine Nation, deren Charafter so fünstlich wäre, als der der Französischen, und wer es nur unternimmt, die Produkte, die recht eigentlich französisch, aber von großem Gehalt sind, 3. 3. Racine's und Rousseaus Werte zu analysiren, der wird sich wundern auf welcher schmalen Bahn zwischen Natur und Rünstelei sich da alles berumdrebt. Reinem Ausländer ift es fo schwer, als einem Franzosen in seinem Empfindungs= gange gleich zu bleiben und ihm darin Genüge zu thun; man wird ihm bald zu falt, bald zu feurig fenn, bald zu viel, bald zu wenig thun. Denn was sie sensibilité und délicatesse nennen, ist ein so sonderbares Sinüber- und Serüberwirten der Empfindung und des Verstandes, daß es sehr oft felbit der bloken Beobachtung entgeht. Zwei Gründe baben offenbar stark mitgewirkt, dies hervorzubringen. Einmal Mangel an Objectivität. Wo die Empfindung fich nicht nach der Natur des Objects, sondern nach einem durch tausend kleine Umstände einmal allgemein firirten Maßstabe der Beurtheilung beffelben richtet, da verliert der Beobachter gleichsam den Compaß, der ihn leiten könnte. Zweitens das aus folch einer fränklichen Subjectivität nothwendig entstehende Einspinnen in sich selbst, in den Rreis seiner Ideen und Empfindungen. 3ch wette was man will, daß nie ein ächter Franzose weder den Somer noch den Diffian, weder Chatespeare, noch Böthe, noch Sie, immer felbst nur halb den Detrarca und den Ariost versteht. Einen solchen Charafter nun gar, ohne ihm Unrecht zu thun, geschichtlich gewissermaßen berzuleiten, ihn in seiner möglichen idealischen Erweiterung zu beurtheilen, ist offenbar schwer, und man darf nicht versäumen, dazu jedes Sülfsmittel aufzusuchen; ein solches aber scheint die Vergleichung der so nah angränzenden Nationen und der Sprachen und Literaturen, die ehemals ihre Muster waren, in hohem Grade zu fenn.

Was mich ferner bei meiner Reise gerade in diese Gegenden freut, ist daß ich wie ich den Voden Spaniens betrete, mich in das 16te Jahrhundert zurückgesetzt glauben werde. Spanien hat nicht nur in seinen Sitten, vorzüglich in den mittäglichen

Provinzen noch viel Alterthümliches übrig behalten. fondern es lebt, insofern man mit Spanischer Eigenthümlichkeit und Spanischer Würde noch einen bestimmten Begriff verbindet, nur von seiner alten Größe. Wie Italien bat es nur damals originelle Schriftsteller gehabt, und verderbt jest sich und feine Sprache durch unglückliches Nachahmen der Franzosen. Jene Jahrhunderte aber haben, ich gestebe es gern, einen eigenen Reiz für mich. Sie find die Wiege unserer Cultur, der Llebergang von der antiken zur modernen Bildung, und wenn die Bildung der Menschheit im Ganzen, als Eine fortlaufende Reihe, wenn gleich nicht von Fortschritten, doch von Umänderungen angesehen werden kann, so muß man, um unfre beutige gang zu verstehen, ihre Quelle dort aufsuchen.

Ein kleiner, aber merkwürdiger Punkt ist noch Biscaya. Es ist wenigstens das einzige Europäische Land, das eine eigentliche Ursprache, älter, als alle übrigen neuern, und die mit keiner andern auch nur entfernte Lehnlichkeit besitt, erhalten hat. Besonders ist die Grammatik dieser Sprache im höchsten Grade merkwürdig und führt zu interessanten Bestrachtungen über die Bildung der Sprachen überhaupt. Wenn ich mit meinen Grübeleien darüber zu einigen Resultaten gekommen bin, denke ich sie Ihnen einmal vorzulegen, und hoffe, es soll Ihnen Verzunügen machen.

Alles dies aber, werden Sie fagen, ließe sich auch zu Saufe studiren und meditiren, und so könnten

Sie nur ruhig schon jest zurücktehren. — Manchmal kommt es mir felbst so vor. Alllein Sie glauben doch nicht, was der lebendige Anblick giebt. Bei meiner Unsicht der Dinge kann ich kaum behaupten, eigentlich viel auf der Reise zu erfahren oder zu lernen, was mir nicht auch bloke Bücher geben könnten; aber das Licht, das über den Gegenstand die wirkliche Gegenwart verbreitet, die Stimmung, die sie selbst dem Beobachter giebt, diese machen doch einen unendlichen Unterschied. Nicht nur ein= zelne Nüancen gehen bei den bloßen todten Buchstaben verloren, sondern vorzüglich der Zusammenhang des Einzelnen, die Einheit des Ganzen. Um eine Nation in ihren Schriftstellern, in ihren Sitten, in ihren Werken genau zu versteben, muß man, glaube ich, eine Zeitlang mit ihr umgegangen fenn, und auf das genaueste Verstehen kommt doch am Ende bei ihrer Renntniß allein alles an.

Spanien ist indeß doch jest nur eine zufällige und halb gezwungene Wahl. Italien ist mir verschlossen, und nach England habe ich nicht Lust zu gehen. Es bleibt mir immer, auch von Verlin auß nahe, da Spanien hingegen, wenn ich es jest versäume, unfehlbar immer zurückbleibt. Lußerdem zieht mich das Albentheuerliche des Landes, die Fremdartigkeit der Sitten, die Unbekanntheit der Literatur und des jesigen Justandes der Cultur, nicht wenig endlich, besonders bei einem solchen entsetzlichen Frühlinge, die Wärme des Klimas an. Wir hoffen den Winter in Valencia zuzubringen;

da haben wir eine fast noch süblichere Breite, als in Neapel und entreißen unserm nordischen Leben wenigstens Einen Winter. Die Spanische Literatur fange ich jest zu kennen an. Die Sprache ist unsläugbar schön, prächtiger Wortklang, ein melodischer Versbau, und erstaunliche Freiheit in den Constructionen. Un Schwung und Feuer sehlt es ihren guten Dichtern nicht, wohl aber an Wärme und eigentlichem Dichtergeist. Ihre Einbildungskraft ist nur zu oft ein bloßes Spielwerk des Verstandes oder des Wises. Es sind meist nur hochtrabende, oder subtile Gedanken. Das Leste scheint aus der Provenzalpoesie herzustammen, die zwar oft Naivetät und Unmuth, aber auch etwas Trocknes, Magres und Spisiges besist.

Saben denn die Deutschen Zeitungen auch des Aufsehens gedacht, das jest nun schon beinah seit Monaten Rohebues Menschenhaß und Reue<sup>1</sup>) hier macht? Es ist wirklich ein Jammer mit anzusehen. Nicht bloß, daß das Saus, so oft man es spielt, immer gestopft voll ist, so muß man es auch noch sonst von allen Seiten her loben hören. "Solche Natur und solche Empsindsamteit sind bisher un-

<sup>1)</sup> Das Schauspiel erschien zuerst Verlin 1789 und wurde nach und nach in sieben fremde Sprachen übersetzt. Über seine Aufführung in Paris handelt auch ein einem Vriese Vrinkmans entnommener Aufsat im "Athenaeum", Vd. II (Verlin 1799), S. 321 f.; irrtümlich abgedruckt in Al. W. v. Schlegels "Sämmtlichen Werken", herausgegeben von Ed. Vöcking, Vd. XII (Leipzig 1847), S. 53.

erbört gewesen. Rotebue ist der erste, der so zu rühren verstanden hat u. f. f." Den eigentlichen Literatoren muß man freilich die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß sie die einzelnen Fehler des Stücks einsehen. Alber daß es eigentlich gar kein Runftwerk, daß es die bloße und robe Natur ift, die ihnen diese Thränen abpreßt, das empfinden sie nicht. Mich hat das Stück aufs neue entseslich verdrossen. Es ist doch wirklich ein recht sichtbares Zeichen einer unästhetischen Rührung, wenn man sich über die Thränen ärgert, die man vergießt, und es ist eine eigentliche Gewalt, die ein Schriftsteller über einen ausübt, einem folche Thränen abzuzwingen. Das habe ich auch hier bei der Vorstellung wieder erfahren. Es kommen Momente, wo man wider seinen Willen gerührt wird und wo man sich deutlich bewußt ist, daß es keine andre Rührung ist, als die, mit der man die Wunden und die Lumpen eines Vettlers ansieht. Zu dem großen Beifall, den dies Stück erhält, thut auch feine moralische Seite nicht wenig. Man hält es für erstaunlich moralisch, und erinnert sich doch dabei so gern an das Bild des Lasters und der Verderbniß. Dieser Sitteneifer ist in der That ein heiliger Eifer. 2118 das Stück ein Dukendmal gegeben war, brachte man eine Varodie in Vaudevillen auf ein kleines Theater. Die Vosse war wirklich allerliebst, wißig, leicht, und durch ewig fortgebende Unspielungen überaus unterhaltend. Allein die erste Vorstellung tonnte vor Lärmen faum gegeben werden. Das

Parterre theilte sich in zwei Classen, und die Tugendeifrer gewannen mächtig die Oberhand. Selbst bei den folgenden Vorstellungen fand ich wenige, die nicht, nachdem sie berzlich gelacht hatten, aleichsam um sich mit sich selbst abzufinden, halblaut binzufügten: cependant cela n'ôte rien au mérite de la pièce. Zugleich hat sich alles, was Sände bat, an die Llebersetzung der Rotebueschen Stücke gemacht. Einige find einzeln erschienen, und einer hat eine Aebersetzung der sämmtlichen Werke angefangen, die vorn mit dem Bildnift des Verfassers geziert ist. Lleberhaupt ist das Greifen nach dem Ausländischen, bei der Armuth an eignem Stoff, jett sehr groß. Einer bat angefangen Otto von Wittelsbach1) umzuarbeiten, und nach Ihren neuen Stücken bin ich schon dringend gefragt worden. Rur ift tein Segen für einen Deutschen dabei, feine Arbeit hinzugeben. Es wird ihm nicht mit großem Honorar gelohnt, und der etwanige Vortheil gewiß durch die Verschlechterung vergällt. Von Ihrem Don Rarlos foll eine aute Llebersetzung von dem bekannten Adrien Lezai 2) im Manuscript porbanden fenn. Sie ist mir sehr gelobt worden, ich habe sie aber nicht zu sehen bekommen können3). Die

 $<sup>^{1})</sup>$  Schauspiel von Joseph Marius Vabo (1756 – 1822), München 1782.

<sup>2)</sup> Adrien comte de Lezay-Marnesia (1770—1814), Staatse mann und Publizift, zulent Präfett des Niederrheins in Strafburg.

<sup>3)</sup> Sie erschien unter dem Titel: Don Carlos, infant

Sauptschwierigkeit bei der Verpflanzung unfrer Stücke auf die hiefige Bühne ist immer, daß unfre oft in der Mitte eines Akts eine Scene ändern, was hier schlechterdings nicht geduldet wird.

Eleberhaupt herrschen über das was ein eigentliches Gedicht ist, bier wunderbare Grundfäße. So fagte mir einmal Frau von Stael, die auch über folche Dinge ernsthaft und tiefer nachdenkt, als man es gewöhnlich findet, daß Racine ihrem Urtheil nach der erste Dichter sen, obgleich er ihr nie eine Thräne abgelockt habe, und Shakespeare (den sie Englisch lieft) ihre ganze Seele in Bewegung setze. Und so wird überall das Talent des Dichters von diesem Talent zu erschüttern und zu bewegen abgesondert. Es ist darin offenbar etwas sehr Gutes und etwas, das den Engländern 3. 3. nicht so ge= wöhnlich senn mag, die Foderung an die strenge Runstform. Der Fehler ist nur der, daß sie von dieser nicht bloß einen einseitigen, sondern auch einen falschen Begriff haben, daß sie sie nur in dem Verse, der Harmonie der Diction, und einigen conventionellen Dingen suchen. Weil sie nur das äußere Gewand, nicht die eigentliche Gestalt derfelben kennen, so würden sie sie überall vermissen, wo fie nicht so vertraut mit einer fremden Sprache. und so von ihrer eignen Einseitigkeit frei wären, um auch jenes deutlich zu fühlen.

d'Espagne, tragédie traduite de l'allemand de Schiller. Paris 1799.

Da jest Rosebue das Interesse für das Drama geweckt hat, so bort man jest in Gesellschaften und Schriften allerlei darüber äußern. Ein Gedicht, ein Runstwerk, wie die Tragodie und Romodie kann es ihrer Mennung nach nie senn; neulich bat sogar einer mit trocknen Worten, (und einer der ersten jetigen Dichter) drucken laffen, ein Drama könne nie ein klassisches Werk senn. — Diese Dinge baben mich veranlaßt mehr über diesen Gegenstand nachzudenken. Es ist wirklich eine eigne und schwierige Sache, wenn man dem Drama seine sichre Stelle zwischen dem Trauerspiel und dem Lustspiel sichern will, wie doch, glaube ich, geschehen muß. Auf den ersten Anblick scheint es eine Alehnlichkeit mit dem Verhältniß des Romans zur Epopöe zu haben. Allein dies verschwindet bei näherer Betrachtung ganz. Da es vorgestellt wird, so muß es eine gebundnere Gestalt, die strengere Form eines eigentlichen Runftwerts annehmen.

Alber ich breche ab, um nicht in eine ganze Albhandlung zu gerathen. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir recht bald. Ich wollte auf alle Fälle, daß Sie mir unter Brinckmanns Abresse, weil dies auf jeden Fall, wenn ich z. B. früher abreiste, sichrer ist, schrieben. Sie ist à Mr. de Brinckmann, de la Légation Suédoise, à Paris, rue de Grenelle, faubourg Germain, nr. 103. Wenn Sie mir den Wallenstein schicken, so machten Sie es ja wohl so, daß er ihn erbrechen und lesen könnte. Er bittet Sie inständigst darum und zeigt ihn sicherlich

niemand. Lolo, die Wollzogen und Göthe grüßen Sie herzlich. Die Li umarmt Sie alle. Sie befindet sich bei diesem schändlichen Frühjahr gar nicht wohl. Die Kinder sind munter. Leben Sie herzlich wohl und nicht uneingedenk Ihres H.

Der gute Einfluß des Wollzogen auf die Finanzen freut mich unendlich.

Ueber mein Buch und die Aufnahme desselben im Publikum — wenn es überhaupt eine Aufnahme erfährt — sagen Sie mir wohl ein Wort.

## 31. (1800 Anfang September).1)

Erst nach dem 10. Oktober abgegangen, vgl. den folgenden Brief Nr. 32 von diesem Tag, in dem Humboldt Schiller die Absendung des bereits vor längerer Zeit geschriebenen Briefes in Aussicht stellt. In Schillers Kalender nicht verzeichnet.

Ich habe mich feit vierzehn Tagen fehr anhaltend mit Ihnen beschäftigt, mein theurer Freund;

<sup>1)</sup> Am 15. Alugust hatte Karoline v. Sumboldt an Schweighäuser geschrieben, sie hoffe, "ihre Freundin aus Berlin", nämlich Rahel Levin, werde am folgenden Tag ankommen (abgedruckt bei Al Leithmann, "Rudolf Sagen dum Gedächtniß, Neue Briefe von Karoline von Sumboldt", Halle a. S. 1901, S. 40). Die Ankunft muß sich indessen wohl etwas verzögert haben, da Karoline demfelben am 2. September schreibt sebenda S. 41), Rahel sei mit der Gräfin Karoline v. Schlabrendorf "vor 10 Tagen" angekommen, und in diesen Tagen habe sie fast aussschließend "der Wallenstein, den die Verliner Frauen mitzgebracht haben", beschäftigt. Das Werk gelangte also etwa zu Ansang der zwanziger Tage des August in die Ebrard, Humboldtbriese

denn ich habe Ihren Wallenstein gelesen, und wenn ich zu denen gehörte, an welche dieser Genuß am spätesten kam, so bin ich, denk' ich, auch vielleicht der, in welchem er am längsten und anhaltendsten dauert.

Wir redeten oft mit einander über diese Dichtung, da sie noch kaum mehr als entworfen war. Sie sahen sie als den Prüfstein an, an dem Sie Ihre Dichter-Fähigkeit versuchen wollten. Mit Vewunderung, aber auch mit Vesorsniß sah ich, wieviel Sie an diesen Versuch anknüpften. Hundertmal ist mir während des Lesens das Ende des Reiterliedes eingefallen: "und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen seyn." Sie haben um das Höchste gerungen, und wenigstens was das Poetische betrift — das wird Ihnen schwerlich irgend einer streitig machen — das Höchste erreicht.)

Solche Massen hat noch niemand in Bewegung gesett; einen so vielumfassenden Stoff noch niemand gewählt; eine Handlung, deren Triebfedern und Folgen, gleich den Wurzeln und Iweigen eines ungeheuren Stamms, so weit verbreitet und so

Sände des Sumboldtschen Chepaares, und da Sumboldt selbst im Eingang des vorliegenden Vrieses sagt, er habe sich "seit vierzehn Tagen" sehr anhaltend mit dem "Wallenstein" beschäftigt, so ist unsere Nr. 31 auf Anfang September zu datieren.

<sup>1)</sup> Nicht uninteressant ist es, zum Vergleich mit der nachfolgenden Würdigung die freilich weniger eingehende Körners in seinem Vrief an Schiller vom 9 April 1799 (Vriefwechsel Th. IV, S. 136—141) beranzuziehen.

vielfach gestaltet zerstreut liegen, niemand in einer Tragödie dargestellt. Sie haben Wallensteins Familie zu einem Haus der Utriden gemacht, wo das Schicksal haust, wo die Bewohner vertrieben sind; aber wo der Vetrachter gern und lang an der verödeten Stätte verweilt. Noch kein Runstwerk hat mich in eine so neue und so consequent zusammenhängende Welt verset; keine Gestalten haben mich bisher so bestürmt und verfolgt.

Sie klagten mir oft über die Dürre Ihres Stoffs; aber vielleicht hat gerade diese unläugbare Trockenheit desselben Sie gezwungen, mehr zu thun, als bloß sie zu überwinden. Sie haben sich, das sieht man deutlich, Jahrelang in diesen Stoff eingesponnen, und ihn zur Welt ausgebildet. Warlich nicht das Machen, aber das Walten des Kunstzgeists ist unverkennbar in Ihrem Werk; aber man erstaunt nur mit doppelter Bewunderung, da Sie nun hervortreten und es sich selbst überlassen, zu sehen, in welchem Grade es Natur ist.

Ich habe in Ihren Stücken vorzüglich das Eigenthümliche aufgesucht, das, was mir, nach so langem Entbehren Ihres Umgangs, am lebhaftesten Sie zurückführen könnte. Ich habe es vor allem in der Größe der tragischen Wirkung gefunden. Sie haben in dem Rampf des Menschen mit dem Schicksal unmittelbar die streitenden Mächte selbst eingeführt: die Freiheit und die Abhängigkeit des Menschen, und den Rampf genau so geendigt, wie es der Geist und das Serz billigen und wünschen. Darum er-

halten Sie Sich durchaus auf der gefährlichen Söbe der Tragodie, und näbern fich nirgend dem Drama — eine Verirrung, von der bei genauer Untersuchung nur sehr wenige Dichter frei sind. Ihre Begebenheiten sind nicht, wie im Drama, Folgen einzelner Sandlungen, sondern nothwendige Begleiter dieser Charaftere; ihre Sauptcharaftere find nicht, wie die des Dramas, durch einzelne Leidenschaften, Vorzüge und Mängel, verschieden, sie sind es durch den Griff, den sie einmal für allemal in die Dinge und dadurch in ihr Schickfal gethan, dadurch daß sie eine ganze Gattung von Dingen an sich geriffen, eine andre von sich gestoßen haben, daß sie - der einzig mahre Begriff der zur Tragödie nothwendigen Charaftergröße — eine folche Rraft und Lebendigkeit des Wollens besitzen, daß fie fich die Richtung aus fich felbst und auf einmal vorschreiben, statt dieselbe stückweis von den Umständen zu empfangen.

Alber es ist auch darin noch etwas Eigenthümliches in Ihrem Wallenstein, daß die Empfindung,
welche die Katastrophe mit sich führt, nicht bloß
eine unglaubliche Klarheit des Blicks auf den
Gegenstand zugleich zuläßt, sondern unmittelbar selbst
ausstralt. Sie ist nicht Schmerz, nicht Kührung,
sondern starres Entsehen; und das Entsehen besteht
gerade darin, daß die in niederschlagender Selle
erscheinende Furchtbarkeit des Gegenstandes das
Gefühl, das unaufhörlich seine Kraft mit ihm vergleicht, in sich zurückdrängt. Es ist für die

Empfindung, was das Erhabne für die Einbildungsfraft ift, und die einzige Stimmung, die in dem höchsten Grade der Spannung noch poetisch bleiben kann, da die tiefe Rührung leicht in kleinmüthigen Schmerz, und dieser in Dumpsheit übergeht. Durch diese größere Rlarheit, die Sie dem Blick über Menschheit und Schicksal gewähren, vollenden Sie nun leichter den Kreis der tragischen Wirkung, und flößen dem Gemüth eine höhere Kraft ein, Freiheit und Schicksal, die es erst so gewaltsam trennen sah, wieder zusammenzuknüpfen.

Offenbar ist indek dieser Ihr Weg auch der gefährlichste für den Dichter. Man entfernt sich leicht von dem Menschen, wenn man ihn zu hoch über ihn selbst bebt, und unläugbar giebt es noch eine andre Art der Tragödie, welche ich die elegische nennen möchte, und die bloß mit der schmerzlichen Empfindung des abhängigen Loses der Menschheit und der Ergebung in den Willen einer unbekannten Macht endigt. Die Alten kannten keine andre Gattung, und Göthe hat ihr in seinen schönsten Stücken eine neue Schönheit zu geben verstanden. Sein Egmont ist vielleicht die schmelzendste 2lusführung derselben. Ich sage mit Fleiß schmelgend, weil mir dies Stück immer, wie eine Musik von Empfindungen vorgekommen ift. Es greift nicht sowohl in den geschäftigen Ernst des Lebens ein, als es in bald lieblichen, bald wehmüthigen und zerreißenden, aber immer sanften Träumen binschwebt.

Was Sie auf Ihrem Wege gerettet hat denn ich glaube nicht, daß man Sie irgend mit Recht eines Mangels an der nothwendigen poetischen Wärme zeihen kann - ift die forgfältige Qlusarbeitung Ihres Stoffs in alle seine Theile. Sie umgeben. Sie umstricken, möchte ich sagen, Ihren Zuschauer mit Leben, alles bängt äußerlich, der gewöhnlichen Verknüpfung der Umstände nach, zusammen; innerlich zeigen sich die ächten Quellen, die mächtigsten Triebfedern des Lebens; diese schließen sich unter sich eng zusammen, indeß geht die Sandlung fort, wo man hinblicken mag, auf die unmittelbare Größe der bewegten Maffen, auf die Strenge des Zusammenhangs der Theile, auf die Stätigkeit der erregten Empfindungen, auf die idealische Söhe der inneren Richtungen — überall findet man sich für das Vergangne befriedigt, und für das Folgende aufs neue erregt. Diese ächt dichterische Ausbildung Ihres Stoffs ist schlechterdings tadellos, und daß Sie gefühlt haben, daß es darauf und allein darauf ankomme, diesem Umstand haben Sie, dünkt mich, Ihr Gelingen zu verdanken. Ja es muß sogar jedem Leser auffallend senn, daß fich Ihr Stück durch diese Ausbildung auch von den besten andern zu seinem Vortheile unterscheidet. Wenigstens habe ich noch bei keinem so das Gefühl gehabt, daß die poetische Alusbildung des Stoffs statt nur auf den einzelnen Gebrauch berechnet zu fenn — so fehr über das Stück hinausreichte; da diese Welt einmal geschaffen war, scheint es, hieng es nur von Ihnen ab, was und wieviel Sie davon zeigen, wo anfangen, wo aufhören wollten? Es ist aber nicht zu sagen, wieviel das Lleberverdienst — wie ich es nennen möchte — auf die Wirkung des Stücks thut. Denn da Sie doch nur streng die einzelne Handlung dargestellt haben, da mir nur sehr unbedeutende Stellen aufgefallen sind, wo ich glaubte, daß Sie Umstände, die Sie Sich zur Vollendung des Vildes hinzudachten, hätten in der Llussührung weglassen können, so scheint nun alles freiwillige Vewegung, durch sich selbst organisirtes Leben.

Es war unvermeidlich nothwendig, einen Stoff, der durch sich selbst der Empfindung so wenig gab, durch den strengen und lebendigen organischen Zusammenhang zu retten; aber es gehörte nur dem Genie an, diese Nothwendigkeit dergestalt zu einem Verdienst zu machen, daß nunmehr derselbe Stoff gerade vorzüglich tragisch erscheint.

Bei der Ratastrophe des Wallenstein habe ich deutlich empfunden, daß die Ruhe, die man mit Recht bei keiner poetischen Wirkung vermissen will, nur darauf beruht, daß man jede angeregte Stimmung nur mit voller Kraft dis an ihr Ende durchführe. Nichts kann eigentlich so zerreißend seyn, als der Lusgang Ihres Stücks. Dennoch fühlt sich das Gemüth zuletzt in völliger Harmonie und ausgesöhnt mit dem Schicksal und der Menschheit. Max und Thekla sind der Empfindung gefolgt, der sie ihr Leben anvertraut hatten; das Einzige, was ihnen,

und an ihnen uns werth war, ist auf ewig durch ihren Tod gesichert und geborgen. Wallenstein konnte nicht still stehn und nicht zurückgehn. Ein fo gewaltiges Fortstreben der Rräfte mußte fortrollen, bis es zerschellte. Das, was siegend hinter ihm zurückbleibt, kann freilich nur Misbilligung, fogar Verachtung bei uns finden, aber es verbinden sich auch schöne und wohlthätige Ideen damit. Wallenftein war eine so fürchterliche, so gewaltsame Erscheinung, daß die Sofnung friedlicher Rube unmittelbar mit seinem Fall eintritt. Die furchtbarfte Idee Ihrer ganzen Dichtung, und die ihr zu einem Schauder erregenden Sintergrunde dient, die Llebermacht der Seere, die nicht bloß dieser oder jener Droving, fondern allem ruhigen Bürger = Dafenn einen endelosen Rrieg ankündigt, sinkt mit ihrem Schöpfer dabin. Ein gewaltig übergetretener Strom fehrt in sein Bett zurück, Saaten können wieder grünen, Völker wieder glücklich fenn.

Das ift gerade so groß, daß die Summe alles Menschendasenns sich in Ihren Stücken so klar und kurz zusammenzieht. Die innere und reine Menschengröße, die sich einer Idee hingiebt, und lieber untergeht, als sie verläßt auf der einen Seite; auf der andern die näher dem Voden verwandte, beschränktere Gemüthssstimmung, die, leichter befriedigte Wünsche nährend, Ruhe, Zusriedenheit und äußeres Glück sucht, und die Sie sehr zweckmäßig nur in Massen, und nicht unmittelbar, sondern nur in dem Contrast der ihr Zerstörung drohenden Kriegsmacht,

und in den weisen Reden Octavios und den begeisterten Schilderungen seines Sohns dargestellt haben. Dieser beschränkteren Stimmung widerspricht jene Größe nicht. Mar und Thekla können ebensowohl auf Erden glücklich senn, als der Erde entbehren. Nicht also Wallenstein, denn sein Geift nimmt keine rein menschliche Richtung. Er begnügt sich nicht an den Gütern, die niemandes Eigenthum sind, und will die nicht theilen, die wenn sie einer besitt, der andre entbehren muß. Er zählt sich (wie er selbst in den Viccolomini's sagt) den hellgebohrnen Joviskindern zu, und gehört doch (wie er Max nicht abläugnet) der Erde an. Wer, wo und wie es geschehen mag, die Sphären verwechselt, der kann keine gränzenlose Bahn verfolgen, sondern muß früh oder spät untergeben.

Ich hörte einige Leute hier sagen, daß, bei der Vorstellung, das Ende des dritten Acts des Wallensteins den beiden folgenden das Interesse benehme. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß dies Urtheil nur irgend allgemein gewesen sey. Denn so wenig vortheilhaft ich auch vom Publicum im Ganzen genommen denke, und so gewöhnlich es ist, die Menschen von Empfindungen hingerissen zu sehen, die sie erst, recht eigen für sich, zu gewöhnlichen herabgestimmt haben, so ist es doch auch so menschlich, wenn einmal eine Saite mächtig angeschlagen ist, nicht eher ruhen zu können, bis sie ausgetönt hat.

Wallenstein gleicht einer Naturkraft, und jeder tragische Seld muß es unfehlbar mehr oder weniger.

Es muß ein gleichsam unreiner fremdartiger Stoff in die Masse kommen, damit eine Gäbrung entstehe, und das Lautre und Fehllose, das eigentlich auf den Zuschauer wirken soll, sich rein abscheide. Aber Wallenstein ist es dadurch auf eine so große Weise, daß alles Schiefe in ihm und alles Misgeschick außer ihm allein aus seinem Charafter, und in diesem nur aus jenem Berwechseln der Sphären, aus dem Suchen des Unvergänglichen im Vergänglichen entsteht. Er bat nun nicht die Klarbeit. welche jeder leidenschaftliche Charakter an sich trägt. und das Schicksal erscheint nicht als eine blinde Bewalt. Sogar er selbst, und dies thut eine erstaunliche Wirkung, sieht bei jedem Schritt klar vor Augen, was er thut; tennt sein Unrecht und seine Gefahr. Alber er hat sich selbst, und wieder durch das übermüthige Gefühl seiner Größe verführt, nach und nach unlösbar verstrickt. Dadurch haben Sie Ihr Stück den griechischen sehr nahe gebracht, wie es überhaupt durch die schöne und weise Mäßigung, die neben der vollen Stärke darin herrscht, und durch die vollendete Reife, trot seines offenbar modernen Charafters, dem antifen schlechterdings nicht untreu ist.

Ich habe Wallensteins öfteres unschlüssiges Zaudern tadeln hören; mir aber ist es sehr richtig berechnet vorgekommen. Es ist immer nur zugleich die Folge seiner edelmüthigen Scheu vor dem Unrecht, und des Gefühls von Kraft, mit dem er nie von den Umständen und dem Augenblick abzuhängen

glaubt. Daß Wallenftein schnell handeln kann, wo es nur darauf ankommt zu handeln, daran kann niemand zweifeln; daß er zögert, wo er sich zu einer ganzen Reihe von Entschlüffen bestimmen foll, ist in einem nicht affectvollen, ja kaum einmal leidenschaftlichen Charafter, in einem Menschen, der nur ein einziges tiefes Streben, an dem für ihn alles bängt, kennt und an sich grübelnder Gemüthsstimmung ist, natürlich. Der Sadel rührt wohl nur daher, daß die Tadler, wie Illo und Terzty, von der Größe dessen, was er sucht, eigentlich teinen Begriff haben. Er will teine gemeine Empörung, keine gemeine Usurpation, er macht fich — und das ist gerade sein Unglück — kein Blendwerk, er sieht nur zu klar, was rein und edel, und was alltäglich ist. Er will das Größeste und Außerordentlichste in Wirklichkeit darstellen, und greift darum nach einer Königskrone; aber indem er die Sand ausstreckt, fühlt er, daß sie tein Stoff ift, in dem fein Gepräge fich ausdrückt. Darum hat er fein bestimmtes Verlangen, feinen reinen Entschluß. Unglückdrohende Gestirne ent= fernen nicht sein Sandeln von dem entscheidenden Moment, sondern er sucht nur einen Vorwand am Simmel für das unschlüssige Zögern in seiner Bruft. Er fühlt wohl, daß, was er will, über die Kräfte der Natur hinausgeht, und in der Unruhe, die ihn umtreibt, geben ihm die unverständlichen Geheimnisse einer chimärischen Runft eine scheinbare Befriedigung. - Doch ist es mir, besonders bei ein Paar Stellen vorgekommen, als hätten Sie von dieser Reigung zur Sterndeuterei einen etwas sparfameren Gebrauch machen können.

Die Zeichnung des Charafters Theklas hat mir durchaus eigenthümlich geschienen. So ganz Natur und so bloß die Natur, ist mir nicht nur bei Ihnen. sondern überhaupt nichts vorgekommen. Es ist die volle und reine Rraft der Liebe, die in diesem Busen waltet, und ihr diese Freiheit, diese Stärke und diese Besonnenheit giebt. Das Eigne Ihrer Behandlung liegt in der Strenge, mit der Sie, ich fage nicht bloß alles Eleberflüssige, sondern auch alles, was nur mehr thäte, als den Charafter zu zeigen, zurückgewiesen haben. Nur Sparsamkeit, nur sogar scheinbare Rälte in den Aleußerungen läßt in die Tiefe sehen und in die Tiefe wirten. Thekla ift gerade nur so weiblich, als es ein Weib fenn muß; sie ift nur so Geliebte und Tochter; sie ist, ebe sie das alles ift, und außerdem sie felbst, und kennt nur sich und ihre Bestimmung. "Ich kanns ihr nicht ersparen," sagt sie, und mit der Sicherheit, welche der tiefe Ernst der Empfindung immer giebt, folgt fie ihrer Bahn und verläßt ihre Mutter.

Wie Göthe's Iphigenia und Ihre Thekla, so weist kein alter und kein moderner Dichter einen dritten Charakter auf. Der Platz, den Thekla einnimmt, macht, daß sie noch ernster und feierlicher auftritt. Die Natur erscheint größer und tiefer in ihr, weil sie sich weniger außspricht, und von einer heldenmäßigeren Leidenschaft beseelt ist.

Die Alchtung ihres Vaters gegen sie wirft ein schönes Licht auf ihn selbst zurück. Es scheint mir meisterhaft, daß Sie diesen einzigen Zug aufgespart haben, ihn vor unsern Augen an die Seinigen zu knüpfen.

Eine ganze Masse von Menschen, und zwar als einen einzelnen Charafter, in einem Stück aufzuführen, wie Sie in den Pappenheimern gethan haben, ift unläugbar neu, aber von der größeften Wirkung. Es ift das einzige Menschlich-Große, was sich aus der wilden Masse des Beers hervorhebt, es giebt dem Entschluß Marens ein entscheidenderes Gewicht, vermehrt den Drang und das Schauderhafte seines Albtretens, und die Treue dieser Menschen gegen ihren Führer schließt sich wunderbar schön an die Treue der Liebe in Thekla an. Die gerechte Sache gewinnt durch diese Menge nicht nur mehr Masse, sondern auch durch ihren Edelsinn die Würde wieder, die sie durch die listige Art, wie man sie zu retten sucht, zu verlieren Gefabr läuft. Marens und Theklas Gemüthsstimmung, der furchtbare Entschluß, lieber ihr Leben aufzugeben, als das Recht ihrer Empfindungen, verliert das chimärische Ansehn, in das alles Idealische leicht verfliegt, indem eine ungebildete und robe Menge aus freier Wahl die gleichen Gefühle und das gleiche Schicksal theilt. Diese Pappenbeimer - unzertrennlich und durch das edelste Vand, durch gleichen Sinn für Recht und Treue, mit Mar und Thekla verbunden - bleiben nun auch das Einzige, worauf in der größesten Zerrüttung, im äußersten Entsetzen der Blick sich heftet, und worauf verweilend das Gemüth wieder Ruhe gewinnt. Einen würdigeren Antheil hat nie ein Dichter einer Volksmasse an einer tragischen Sandlung gegeben.

Eleberhaupt aber sind Ihre drei Stücke dadurch durchaus neuer Gattung, daß um eine einzelne Erscheinung in einem einzigen Menschen anschaulich zu machen, Sie den Blick durch ganze große Massen hindurch führen mußten. Wallenstein erschien schlechterdings nur als ein Vermeßner, wenn man nicht durch daß ganze Seer, vom Gemeinen bis zum General, die Gründe des Vertrauens sahe, daß er haben konnte, dasselbe nach seinem Willen zu führen.

Daß Sie die Berzogin, die in den wenigen Malen ihres Erscheinens eine so trefliche Wirkung thut, nicht mehr zeigen, scheint mir sehr zweckmäßig. Ihr Schicksal, bei ihrem Charakter, hätte zulett nur, ohne allen Ersaß das Gemüth des Zuschauers schmerzhaft zerrissen, wenn Sie ihr mehr Antheil an der Handlung verstattet hätten.

Buttlers Charafter ist poetisch vollkommen gerechtsertigt. Er ist ein roher Mensch, aber von ungemeiner Rraft, und von ungemeiner Reizbarkeit für den Begriff der Ehre, in dem er wahre Begriffe und Begriffe des Borurtheils mischt, dabei tief und versteckt leidenschaftlich. Er glaubt sein Ehrgefühl vom Raiser beleidigt, und verläßt ihn

aus Rache; er sieht, daß ihn Wallenstein gemisbraucht hat, und seine Rachsucht wechselt jest nur von Gegenstand. Dennoch fann ich nicht läugnen, daß mir dieser Buttler der Stein des Unstoßes im Wallenstein ist. Der Theil des Plans, auf dem gar nicht hauptfächlich — denn Wallenstein ist immer, auch ohne das, dem Tode geweiht, und Sie konnten gewiß mancherlei Wege wählen — aber nach der Art, die Sie ergriffen haben, die Ratastrophe beruht, befriedigt mich nicht ganz. Buttler ist allerdings ein taugliches Subject, jemand unwiederbringlich dem Tode zu überliefern. Allein feine Umänderung von Wallenftein wider ibn ift mir zu schnell, und der Erfolg nachher, bei seinem doppelten Betragen zu leicht. Allerdings ift feine Umänderung motivirt, und das hinlänglich, aber auf eine Urt, die nicht allen Verdacht der Willführ des Dichters ausschließt, und ob ich schon sonst nicht gleich den Stab über alle Motive dieser Gattung brechen möchte, so sind diese Ihre Stücke doch übrigens davon frei. Eine Treulosigkeit, wie Wallenstein bier an Buttler begebt, ist einem nicht bloß nicht lieb, sondern auch an Wallenstein fremd, und der Gedanke, daß dieser Runftgriff einmal das einzige Mittel war, sich Buttlers zu vergewissern, nicht binlänglich befriedigend.

Sen indeß dieser Tadel auch ungegründet, so hätte ich doch gewünscht, Buttler wäre weniger in den beiden letten Alten auf dem Theater geschäftig. Ein Charafter, wie der seinige, — die unerbittliche

Särte der Erinnyen, ohne ihre innere Gerechtigkeit, aber mit dem Scheine des äußren Rechts — ist der furchtbarste Anblick, den man sich denken kann, und so wenig ich auch eine solche Gestalt aus der Tragödie verbannen wollte, so möchte ich es doch dem Juschauer ersparen, sie lange zu sehen. Aluch die Scene mit den Mördern hätte ich weggelassen, oder beträchtlich abgekürzt.

Dagegen thut Gordon eine vortrefliche Wirkung. Seine Weichmüthigkeit giebt diesen letten Scenen eine fanftere Rührung, und seine bescheidene Mäßigung bereitet uns nach und nach darauf vor, daß eine so furchtbar aufstrebende Macht, wie Wallensteins seine, nothwendig und mit Recht in Nichts zerfallen muß.

Eleber die Eigenthümlichkeit Ihres Dichtergenies, worüber wir oft mit einander sprachen, glaube ich durch den Wallenstein nunmehr fast genügende Llufschlüsse erhalten zu haben. Man hat Ihnen immer eine vorzügliche tragische Stärke eingeräumt, man hat in allen Ihren Producten wahrhaft dichterische Gewalt über die Empfindung und erhabne Größe der Gedanken erkannt, man hat Ihnen ebensowenig Zartheit und Weichheit abgesprochen, und selbst der Llusdruck des Naiven ist Ihnen sehr gut gelungen. Wenn man tadelte, so war es, weil man Sie manchmal mehr ungeheuer, als groß zu sinden glaubte, weil man Llngleichheiten, Söhen und Tiefen, dicht bei einander bemerkte, endlich weil man, welche Wirkung auch Ihre dichterischen Ges

stalten ganz unläugbar ausübten, doch — gleichsam felbst über diese Wirkung erstaunend — nicht immer in Ihnen die wahre Natur erkannte. Jest glaube ich deutlich zu sehen, daß dieser Tadel größtentheils nur daher entstand, daß, weil Sie selbst Sich noch nicht durchaus rein entwickelt hatten, auch der nicht verwersliche Juschauer Sie nicht klar ins Lluge fassen konnte.

Denn das, dünkt mich, ist der Unterschied zwischen Ihren neuesten Stücken und den älteren, daß derselbe Charakter in jenen weniger ausgearbeitet, — aber ebendarum vielleicht auch stärker und frischer — in diesen fast vollendet erscheint.

Worin sich also Tadel und Lob bei Ihnen vereinigten, das kommt auf ein Llebergewicht der Subjectivität über die Objectivität hinaus, man mochte es nun misbilligend als Mangel an Natur-Wahrheit verstehen, oder nur Ihre Eigenthümlichkeit bestimmend, als einen ungewöhnlichen Proces, durch den Sie dieselbe, wo Sie sie nicht aus der ersten Sand empfingen, durch Sich selbst gleichsam wieder-herstellten.

Daß die Gewalt der eignen und inneren Richtung mehr über Sie vermag, als der äußre Eindruck, ist mir ungezweifelt. Vielleicht auf niemand, als auf Sie, üben Ideen eine so gewisse und ausschließende Rraft aus; nur wenige Menschen sind in dem Grade gerecht, nur äußerst wenige in so großem Verstande gütig, und nur bei den seltensten kann man so sehr auf unverbrüchliche Treue rechnen,

wenn man einen Plat in Ihren Ideen gewonnen hat. — Verzeihen Sie diesen Rückblick auf Ihren Charafter, lieber Freund, aber Ihre Stücke haben mich ebensosehr zu Ihnen selbst, als zu den großen Bildern hingezogen, die Gie zurücklaffen.

Dennoch bat man böchst Unrecht gethan, wenn man Sie mehr zum Denker bestimmt glaubte, oder wenn man — denn wohin hat sich nicht das Urtheil verirrt? — in Ihnen eine Vereinigung dichterischer und philosophischer Unlagen, die jede einzeln schwächte, zu sehen glaubte. Ihre Natur bat offenbar eine völlig bestimmte Richtung, und diefe ist so rein dichterisch, als es vielleicht je eine ge= geben bat.

Das Uebergewicht, das Sie (meiner Mennung nach) in der That charafterisirt, liegt in der Einbildungstraft selbst, es ist das der Rraft ihres fortschreitenden Strebens über das verweilende Veranügen an der Ausbildung des erzeugten Stoffs. Das Feuer der Ihrigen entzündet sich unaufhörlich von neuem durch eigene Reibung. Sie mögen Begenstände oder Empfindungen schildern, so stellen sich dieselben bei Ihnen nicht, wie freiwillig und durch gegenseitige Entwicklung an einander. Eine unvertennbare Rraft führt sie berbei, stellt sie zusammen, oder strömt sie, wie aus einer unbekannten Quelle, aus. Denn man fieht nirgends, woher diese Rraft nun stammt, sie bat teinen erklärbaren Entstehungsgrund, und keine erkennbare Absicht und darin gerade liegt das Dichterische in ihr.

Obgleich alles in uns nur Folge, und obgleich fein Mensch etwas anders ist, als sein untheilbares Wirten im gegenwärtigen Augenblick; so heftet doch die Einbildungskraft die flüchtigen Erscheinungen auch räumlich neben einander, und macht dadurch ebensowohl ein gleichzeitiges Aleberschauen, als ein vorübergehendes Mustern möglich. Es giebt daher auch Menschen, die, mit heftigerer Bewegung, das Neue ergreisen, das sich in ihnen erzeugt, und andre, die, verweilender, mehr den Jusammenhang beachten, an dem es sich abwickelt.

In Ihrer Einbildungskraft ift das beflügelte Forteilen der Zeit hervorstechend vor der Rückwirkung des erzeugten Stoffs. In jedem Augenblick taucht Ein Gegenstand auf, in ihn ift das Vorige, das, als vergangen, schlechterdings hinter uns liegt, verschmolzen, und in dem Dunkel, das ihn noch drückt, liegt das Folgende verhüllt. Jeder Schritt · ist eine neue Rraftentwicklung, die, je nachdem Sie der Gegenstand führt, pathetisch, als schmerzbaftes Erzeugen, oder so erhaben, daß darin alles Pathetische verschwindet, als freies Ausströmen der Eleberfülle erscheint. Darum üben Ihre Produkte eine größere Gewalt aus; darum haben sie nicht das sich immer in jedem Augenblick wiederherstellende Gleichgewicht, aber im Ganzen, wenn nun in dem letten Dunkt die ganze Reihe wieder aufblitt, gleich schönes Ebenmaß, gleich volle Sarmonie; darum erscheint das Einzelne minder freiwillig und zufällig, aber das Ganze gehört keiner Absicht an. Jeder Ring der Rette ift schnurgerade nach dem Gewichte gesenkt, das sie zieht, aber das Gewicht ist unsichtbar, wie der Ring, an dem ihr erstes Glied hängt. Die Folge von Vildern, die uns beschäftigt, stammt aus der bewegten Menschennatur, sie eilt nach der Lluflösung dieser Bewegung hin, die sich aber, ohne jemals erreicht zu werden, nur in der Unendlichkeit verliert — mehr fühlen wir nicht.

Jede Dichtung bildet auf einem gewissen Grade der Söhe einen vollendeten Kreis um sich. Dichtung der Alten, und die doch gleich originelle Göthe's thun es nach und nach; sie erweitern sich vom Mittelpunkt aus, der Gegenstand wirkt in die Ferne, die Ferne auf ihn zurück. Sie folgen pfeilgerade Einer Richtung, und erft dann schlägt sich der Kreis um den Leser, wann derselbe in dieser Richtung plößlich angehalten, und durch diese Stockung sich selbst wiedergegeben wird. — So ist es offenbar im Wallenstein. Che Wallenstein fällt, reißt nur Er uns fort: ist er gefallen, so wendet fich der Blick zurück und zur Seite, die mannigfaltigen Bahnen der Menschheit, wohin ihr innres Streben sie reißt, wohin ihr außeres Blück sie einladet — liegen offen da. So ist es auch in den lyrischsten Ihrer Producte, der Freigeisterei der Leidenschaft und der Resignation.

Dem dichterisch bewegten Gemüth offenbart sich nothwendig das Söchste, das es zu fassen vermag, und hier zeigt sich eine neue Verschiedenheit der Unsichten und der Röpfe. In Ihnen entscheidet

hier wieder die innere, rein aus sich selbst schaffende Rraft; diese bricht durch und macht sich Licht. Daher ist immer Rlarheit in Ihnen, nicht die stille und ruhige, die aus der Ordnung entsteht, in der sich die Gegenstände selbst freiwillig lagern, sondern eine mächtige, neben und über einem scheindar verwirrenden Getümmel und selbst hervorgehend aus der Kraft seiner Reibung. Ebendaher ist auch das Leste in Ihnen nie der Stoff, nie das unmittelbare Leben, sondern der Gedanke, der Geist, der darin, verstanden, oder unverstanden, waltet.

Das Leste, worauf die Dichtkunst führt, ist immer, wie sie selbst, etwas Unauflösbares, Unerklärbares; es kommt nur darauf an, wo man den Knoten faßt, ob näher, in der Erscheinung selbst, oder weiterhin in ihrem räthselähnlichen Sinn. Zu dem lesteren gehört natürlich eine höhere Kraft des Geistes. Denn wenn man eine Erscheinung in Gedanken, in ihre Bedeutung, auflöst, so ist, unmittelbar, alles klar und verskändlich, und man muß erst den Gedanken wieder in die Tiefe verfolgen, um auf das Dunkel zu stoßen, das nun kein Licht weiter aufhellt, weil es die rein vorgelegte Llufgabe des Menschendasenns ist, die aufzulösen man sich selbst überspringen müßte.

Dahin nun gelangen Sie, wie jeder ächte Dichter, immer; aber Sie wissen auf diesem Punkt einen Bund zwischen der Einbildungskraft und der Bernunft zu schließen, durch den es erscheint, daß nicht das Vermögen der Sinne, sondern die Kraft

des Gedankens durch die Phantasie, auf einem ihm unbekannten Wege zu einem Ziel geführt werde, das ihm allein unerreichbar gewesen seyn würde. Sie zeigen die Unendlichkeit, indem Sie geradezu die Kraft wecken, deren Wesen es ist, der Unendlichkeit nachzustreben, und überraschen uns, indem Sie es durchaus als Dichter (allein durch Phantasie) thun, was in Ihnen ein außerordentliches Vermögen voraussest, und in uns eine ungewöhnliche Vewegung hervordringt.

Diesem Streben, auch dem Dunkel noch Funken des Lichts abzugewinnen, haben Sie die lyrisch didaktische Gattung zu danken, die Ihnen allein angehört. Man hat Sie in diesen Stücken manchmal getadelt, einen zu schwer philosophischen Stoff gewählt zu haben. Aber es giebt entweder gar keine didaktische Dichtkunst, oder sie hat nur da Gültigkeit, wo nur noch die Einbildungskraft, nicht aber der argumentirende Verstand weiter vordringen kann.

Wenn ich mich verständlich genug ausgedrückt habe, so werden Sie sehen, lieber Freund, daß ich Sie nicht auf Eine Gattung, ja nicht einmal auf Einen Stil beschränke. Iwar glaube ich sicherlich, daß die dramatische Gattung immer diejenige seyn wird, in der Sie Sich am leichtesten und reinsten zeigen werden; allein auch die epische, deren sinnsliche Rlarheit und nur zum Veschauen einladende Ruhe so sehr von dem Gange, den ich in Ihrer Einbildungskraft zu sehen glaube, abweicht, würde Ihnen und gleich gut gelingen. Sie würden, nur

auf anderem Wege, zu den gleichen Resultaten kommen, und aus der Stimmung des Lesers, die, innerhalb derselben Gränzen, einer großen Mannigfaltigkeit von Abstufungen fähig ist, eine andre Rüance geben. Dann aber erlaubt Ihnen auch Ihr Charakter bei weitem mehr fast jede Eigenthümlichkeit andrer nachzubilden. Er hat weniger, als andre Naturschranken, und verstattet Ihnen mehr Freiheit.

Von andern Dichtern — benn man kann es nicht vermeiden, Vergleichungen anzustellen — kann ich nur Göthe und Shakespeare mit Ihnen vergleichen. Alle andern stehen zu weit von Ihnen entfernt, sollten sie auch gleiche Dichterstärke mit Ihnen besitzen. Der Alten erwähne ich hier nicht.

Mit Göthe theilen Sie, genauer als sonst wohl zwei Dichter, den ganzen Umfang der Dichtkunst in Abssicht auf den Stil. Der Gang seiner Einbildungskraft ist von dem der Ihrigen gänzlich verschieden. Er führt die Erscheinungen des Lebens anders ein, er legt sie anders an unser Serz, er erhebt anders zur geistigen Betrachtung. Auch wo er selbst schafft, scheint er noch zu empfangen, er erscheint fast immer mehr um sich schauend, und bloß aussprechend, was er sah, als in sich arbeitend und forteilend. Er kann nicht mehr Objectivität haben, als Sie, denn man kann Ihnen hierin keinen Vorwurf machen, nicht mehr Wahrheit, nicht mehr Leben. Alber er hat es auf eine andere Weise, und

feine Dichtung steht dem Menschen im Ganzen vielleicht näber.

Er bleibt mehr innerhalb der Gränzen der bloß empfindenden, leidenden oder genießenden, Menschbeit stehen, er wendet sich an eben diesen Theil unsres Ichs, und darum vorzüglich hat er keine böbere, aber eine andre Wahrheit und Wärme. Er weiß aus diesen Schranken binaus aleich aut auf das Söchste zu geben, aber er hat nicht dieselbe Raschbeit der Bewegung, nicht dasselbe Drängen der Erscheinungen, und erschüttert wohl gleich tief, aber minder beftig. Er wirkt mehr von außen; Sie mehr von innen auf den Menschen; man kommt auf beiderlei Weise zum Ziel, aber man fühlt bei Ihnen die eigne innre Rraft böber angestrengt. Sie wirken stärker auf den selbstthätigen Theil des Menschen, den Sie unwiderstehlich bestimmen; er macht wenigstens die Nothwendigkeit des Wirkens desselben minder sichtbar, weil er zuerst und unmittelbar den anschauenden und empfindenden stimmt.

Es ift schwer, unter Göthe's Werken etwas dem Wallenstein in Absicht des Sujets Alehnliches zu finden. Doch bietet Göt von Verlichingens Anternehmung sich aus gemeinnütigen Absichten der Gewalt des Raisers zu widerseten, einige Alehnlichkeit mit Wallenstein, und weit mehr der Charakter seiner Frau mit dem der Serzogin dar. Solche Charaktere so lang, so nah, so in verschiedenen Lagen zu zeigen, als Göthe gethan hat,

wäre Ihnen, glaube ich, ebenso unmöglich gewesen, als Göthe'n Ihr Wallenstein oder Ihr Max. 21m meisten berühren Sie Sich wohl noch in Thekla. Aber ich weiß nicht, ob es Göthe'n möglich gewesen wäre, sie vorzüglich durch dasjenige zeigen, was ihre hohe und reine Natur von sich ausstößt, wodurch Sie ihr gerade die meiste Größe und eine tief erschütternde Wahrheit gegeben haben. Zeigten Sie sie mehr positiv, so erschütterte sie weniger, als sie rührte. Doch ist es gerade das, was Göthe immer thut. Auch seine einfachsten Charaktere läßt er viel sehen, zeigt nicht bloß sie im Leben, fondern (möchte ich fagen) auch das Leben an ihnen. So im Göt, so Rlärchen im Egmont, so Gretchen im Faust und selbst Iphigenia. Daber haben seine Gestalten eine gewiffe Weichheit und Lebenswärme vor den Ihrigen voraus; aber die Ihrigen dafür eine mehr imponirende Größe, gerade durch die sichtbarere Bestimmtheit der Umrisse eine höhere Rraft, das Gemüth, sogleich nach vollendetem Effect, zum weiteren Fortwirken zu bestimmen.

Shakespeare hat, wenn mich nicht alles trügt, dieselbe Richtung der Einbildungskraft gehabt, als Sie; er ist nur auf einem Punkt stehen geblieben, über den Sie hinausgehen, und dadurch hat er Vorzüge vor Ihnen, aber auch Nachtheile. In der erschütternden Schilderung des Lebens halte ich ihn für unerreichbar. Er faßt unmittelbar die Erscheinung, bleibt bei ihr stehen, und hält uns bei ihr sest; er hat nun alles Furchtbare, alles Düstre

und Trostlose, was das Ringen des Menschen mit dem Schicksale immer mit sich führt, wo man keinen Blick darüber hinauswirft, aber er hat auch die ganze Sinnlichkeit, die ganze Größe, die ganze Wahrheit der unmittelbaren Wirklichkeit. Für Shakespeare aber, wie für die Alten, macht noch etwas anders den Streit mit den Neueren ungleich. In dieser Entsernung der Zeit sehen wir in ihnen mehr, als ihre Werke — sie selbst; und einen Geist, wie den Shakespeareschen, mit den Fesseln und der Dunkelheit seines Jahrhunderts ringen zu sehen, erschüttert das Gemüth schon an und für sich. Die hohe Rlarheit, den reinen Leberblick über Menschheit und Schicksal, kann Shakespeare nicht gewähren, die Runstwollendung, die ihm fehlt, noch abgerechnet.

Nachdem Sie im Wallenstein zwar einen wenig für sich dichterischen, aber weitumfassenden Stoff bearbeitet haben, wünschte ich Sie wohl in einem Stücke zu sehen, bei dem nur ein einzelner Punkt des Menschen, eine einzige Leidenschaft, im Spiele wäre. Ein solches Stück — wie z. V. Othello ist — muß noch gewaltsamer die Brust durchwühlen, und es wäre höchst interessant zu sehen, welche Aufslösung eine Bearbeitung auf Ihre Weise dem Gemüth geben würde. — Auch auf Ihre Maria Stuart bin ich äußerst begierig 1). Dem Sujet nach

<sup>1)</sup> Die erste Aufführung war schon am 14. Juni in Weimar ersolgt; die Druckausgabe erschien Ansang 1801; vgl. Müller "Regesten" S. 145 und 149.

zu urtheilen, müffen Sie sie mehr ins Rührende und Elegische hinein behandelt haben.

Eine merkwürdige Eigenthümlichkeit bietet noch, bünkt mich, die Alrt dar, wie Sie die Sprache behandeln, das Verhältniß, in dem Sie zu ihr stehen. Da Sie weniger Verwandtschaft mit den bildenden Rünften besitzen, so bleiben Sie strenger bei demienigen, was der Dichtkunst ausschließend angebort. Da Sie nicht gerade vorzugsweise die Beschauungskraft Ihres Lesers bei einem, nur mit Sülfe der Sprache geschilderten Gegenstand verweilen, so halten Sie Sich mehr an Diejenige finnliche Wirkung, welche die Sprache, als vom Menschen stammend, und mit allem in ihm verwandt, auf sein Denken und Empfinden, und mithin auf sein Vorstellen überhaupt ausübt. Sie behandeln dieselbe weniger als ein Mittel, einen Gegenstand (dem Sie hauptfächlich das Gelingen Ihrer Wirkung anvertrauten) zu zeigen; sondern bei weitem mehr als ein Erzeugniß des menschlichen Geists, wodurch er sich das ihm Fremde menschlich aneignet und durch dessen zweckmäßigen Gebrauch er bestimmt werden kann, eine Reihe von Anschauungen und Empfindungen aus sich selbst zu entwickeln.

Die Sprache stellt offenbar unfre ganze geistige Thätigkeit subjectiv (nach der Art unfres Verfahrens) dar; aber sie erzeugt auch zugleich die Gegenstände, insofern sie Objecte unfres Denkens sind. Denn ihre Elemente machen die Abschnitte in unserm Vorstellen, das, ohne sie, in einer ver-

wirrenden Reihe fortgehen würde. Sie sind die sinnlichen Zeichen, woran wir die verschiedenen Sphären der einzelnen Gegenstände bestimmen, und wodurch wir (um alle falsche Vorstellung eines räumlichen Stoffs zu vermeiden) gewisse Portionen unsres Dentens zu Einheiten machen, die sich zu andern Zusammensetzungen und Verrichtungen brauchen lassen. Die Sprache ist daher, wenn nicht überhaupt, doch wenigstens sinnlich das Mittel, durch welches der Mensch zugleich sich selbst und die Welt bildet, oder vielmehr seiner dadurch bewußt wird, daß er eine Welt von sich abscheidet.

Sie übt aber auf die Art unfres Denkens einen andren gleich wichtigen Einfluß aus. Die Analogie ihrer Bildung, die sie eigentlich zu einer Sprache und zu dieser oder jener bestimmten macht, verbindet jeden einzelnen Theil in ihr aufs festeste mit allen übrigen, und denken wir uns dieselbe febr groß, oder nehmen wir unsern Sinn für fie febr geschärft an, so wirkt der Theil gerade ebenso auf uns, als das Ganze. Die Sprache wirkt daber nicht bloß, wie ein Bemälde durch ein Zusammen= nehmen der neben einander stehenden Parthien, sondern zugleich und sogar hauptsächlich, wie eine Musik, in welcher die vergangenen und noch folgenden Töne nur dadurch in dem gegenwärtigen mitwirken, daß sie ihn verstärken und brauchen. Eben das nun ift auch der Fall mit unfrer geiftigen Thätigkeit. Das Vergangne ift vergangen, das jest Thätige ift nur die durch alle bisberige Llebung gestärtte und zu dieser Thätigkeit in diesem Augenblick bestimmte Kraft. Da wir aber die Sprache selbst, und nur nach und nach und nur für und durch unser Denken mühsam gebildet haben (ein Fall, in dem sich jeder befindet, dem Wörter mehr als leere Schälle sind, da jedes ächte Verstehen ein neues Prägen von Ausdrücken ist) so bringt uns die Sprache unaufhörlich die Arbeit unseres Geistes, und zwar in lauter bis auf einen gewissen Punkt gelungenen, aber immer nur halb vollendeten Versuchen zurück, die also auch immersort zum weiteren Fortarbeiten zugleich Stimmung und Leitung gewähren.

Das nun ist es, was ich die eigentliche Rraft der Sprache nennen möchte, ihre Fähigkeit, den Trieb und die Rraft zu erhöhen, immerfort - wie Sie es nennen wollen — mehr Welt mit sich zu verknüpfen, oder aus sich zu entwickeln. Indeß ist auch so das Resultat ihres Wirkens nur auf dem Bege zum Ziele, nicht an diesem selbst ausgedrückt. Es kommt nicht auf mehr oder weniger, nicht auf Reichthum des Besites, sondern auf die Stärke der Rraft an. Alle unfre Endlichkeit rührt daher, daß wir uns nicht unmittelbar durch und an uns felbst, sondern nur in einem Entaegensetzen eines andren erkennen tonnen, besteht in einem ewigen Trennen, unfres Wesens in einzelne Rräfte, der Welt in einzelne Gegenstände, der Menschheit in einzelne Menschen, des Dasenns in vorübergehende Zeiten. Da diese Endlichkeit nicht in der That aufgehoben

werden kann, so muß sie es in der Idee; da es nicht auf göttliche Weise geschehen kann, muß es auf menschliche. Des Menschen Wesen aber ist es, fich erkennen in einem Andern; daraus entspringt sein Bedürfniß und seine Liebe. Das Einzige, was daher übrigbleibt, ift alle, zu irgend einer Zeit, und auf irgend eine Weise erlangte Stärke und jegliche Richtung der inneren Rraft so eng in Einen Augenblick zu versammeln, daß, da einmal keiner erscheinen kann, in dem sie unendlich und in Verschmelzung mit einem unendlichen Obiect wirke, sie doch immer einen ereile, in dem es voller, an einem größeren Object und in innigerer Berührung mit demselben geschehe. Dabin aber zu gelangen, ift die Sprache das einzige sinnliche und — als aus der innersten Menschheit stammend, und nur in ihr möglich - menschliche Mittel, und zu diesem Zweck muß man sie brauchen und tauglich machen.

Daß man aber die Bestimmung des Menschen so festsese, und sie weder in einer Wirkung, noch in der ganzen Menschheit, noch in der Dauer eines ganzen Dasenns suche, scheint mir nothwendig. Wer dies letztere thut, sieht den, für den er doch sorgen will, mehr oder weniger als ein Wertzeug zu fremden Zwecken an. Ein fühlendes und wirkendes Wesen kann die höchste Befriedigung nur in eigener That, und nur in Einem ungetheilten Augenblick, in der Gegenwart sinden. Die Zukunst erinnert an Bedürfniß, und die Erinnerung der Bergangenbeit ist wehmüthig oder kalt.

In dies Geschäft, die Sprache diesem höheren Bildungszweck zuzuführen, greift nun geradezu, (und zwar allein unter allen Rünften) die Dichtkunst ein, wenn dieselbe nemlich ihrem Endzweck volltommene Genüge leistet. Denn alsdann bestimmt fie die Sprachfähigkeit (d. i. die Fähigkeit, innere Gedanken und Empfindungen und äußere Gegenstände vermöge eines sinnlichen Mediums, das zugleich Werk des Menschen und Ausdruck der Welt ist, gegenseitig aus einander zu erzeugen, oder vielmehr seiner selbst, indem man sich in beide theilt, klar zu werden) diese Fähigkeit bestimmt sie, thätig, und allein den Geseken der Einbildungstraft gemäß thätig zu senn. Indem sie also den Menschen nöthigt, fünstlerisch zu wirken, nöthigt sie ihn zugleich, nicht nur mit seiner ganzen Menschheit (denn das thut alle Runst) sondern auch gerade auf die einzige Weise zu wirken, auf welche der Mensch vor sich felbst klar werden, und da von dieser Rlarheit alle Ausbildung abhängt, auf welche er sich ausbilden fann.

Wer die Dichtkunst anders behandelt, und leider geschieht dies nur zu oft, der verwandelt sie bloß in eine Malerei und Musik durch Sprache oder in ein Raisonnement durch Vilder und erkauft einen größeren Umfang der Runst durch einen beträchtlichen Verlust an Stärke. Um bis auf jenen eigentlichen Punkt zu gelangen, muß man, außer dem Künstler, zugleich in hohem Verstande Mensch sen, und da nun neue mächtige Kräfte beschworen und

bewegt werden, so gehört wieder mehr Rünstlergewalt dazu, diese der Einbildungskraft zu unterwerfen. Da es aber in jenem Punkt durchaus darauf ankommt, daß der Mensch sich im Gangen verstebe und bilde, so rückt man dem Ziele näber, je mehr fentimentalen und philosophischen Gehalt man den Werken der Dichtkunft giebt, oder vielmehr je mehr man die Kräfte des Menschen gerade aus dem Punkte bewegt, von dem aus sich alle auf Einmal aus der Stelle beben laffen. Darum bat unter allen Rünften wenigstens die Dichtkunst gewiß Fortschritte gemacht. Denn wenn gleich die Alten mehr sinnliche Schönheit der Sprache besiken, so hat unsere Sprache — vermöge des Fortrückens der Menschheit überhaupt — eine feinere intellectuelle Ausbildung und eine den Menschen tiefer und innerlicher bewegende Kraft. Wo in Absicht der Runft überhaupt die Alten unläugbar voranstehn, finden wir bei der wahren Eigenthümlichkeit der Dichtkunst aufs mindeste Erfat.

Allein auch bei gleich richtiger Behandlung der Sprache kann man dieselbe mehr, als Gegenstände malend und Empfindungen ausdrückend brauchen, und mehr (indem sie dasselbe thut) wie ein bloßes Behikel der Kraft, die, Anschauungen und Empfindungen auffassend, nur ihrer Thätigkeit Luft und Bahn sucht, und das Lettere scheint mir in Ihnen, vorzüglich in Bergleichung mit Göthe, charakteristisch. Bei gleichem Ziel und gleichen Resultaten ist es ein wichtiger Unterschied, von welcher Seite

man ausgeht, und in der Sprache vereinigt sich einmal die Welt, die sie darstellt und der Mensch. der sie schaft. Sollte nicht Göthe mehr iene im Aluge haben, nicht gleichsam seine anschauende und empfindende Rraft mit seiner ausdrückenden meffen, darin oft ringen, und das Werkzeug anklagen, das er gebrauchen muß, die Sache — gerade darum weil er eine mehr auf Unschauung gebende Stimmung hat — mehr und deutlicher von demfelben trennen? Sollten Sie bingegen — mit einer subjectiveren Stimmung — nicht mehr die Richtung, die Bahn überhaupt, als den einzelnen Gegenstand verfolgen, mehr seine Beziehung auf den Menschen (sein Albstammen aus ihm und sein Rückwirken auf ihn) als ihn selbst und getrennt ins Auge fassen, sollte darum der Ausdruck nicht ihn freiwilliger hervorrufen, und sollten Sie nicht seltner die Sprache der Armuth beschuldigen, ja sie weniger abgesondert von der Sache betrachten? Wenigstens scheint mir Göthe's Sprache da, wo sie auf feine Weise (benn ich übergebe bei Ihnen beiden allgemeine Vorzüge) schön ist, sich vorzüglich durch die Reinheit des Maßes auszuzeichnen, in dem jeder Ausdruck die volle Sache, sie ganz und nichts als sie giebt. Wo es die Ihrige ist, da bewundre ich ein reiches und prächtiges Fortrollen der Ausdrücke, das uns mit sich fortreißt, jedes Bild, jede Empfindung bestimmt (aber nur das) hervorruft, und vor der folgenden wieder verlöscht. Gie haben beide auch im Stil, und ich glaube in gleichem Grade, das Verdienst.

genau den Punkt zu treffen, in dem Objectivität und Subjectivität sich streng die Wage halten müssen. Insofern es aber der Sprache ausschließend zugehört, nicht bloß Zeichen eines Gegenstandes zu sehn, sondern denselben dem Menschen durch Intellectualisirung näher zu bringen, behandeln Sie dieselbe mehr ihrer Eigenthümlichteit gemäß, und die Dichtkunst mehr, wie eine redende Runst — als von der Seite, wo sie der bildenden verwandt ist.

Diese Betrachtungen bat 3br Wallenstein im Ganzen bei mir erreat; Sie werden mich leicht überbeben, nun noch ins Einzelne einzugeben. Aber ich erlasse es Ihnen nicht, es einmal mündlich zu thun. Verzeihen Sie nur, liebster Freund, daß ich mich hier so geben ließ. Aber Sie kennen meine Natur und haben Duldsamkeit. Wenn ich die Schwierigkeiten fühle, einer Rritik, die es eben fo fehr der Fähigkeiten, als der Werke fenn müßte, einen bestimmten Makstab und nur eine hinlänglich verständliche Sprache zu geben, so möchte ich diese Manier für eine Verirrung halten, zu der mich nun einmal Unlage oder Gewohnheit verdammt. Aber dann scheint es mir doch wieder nöthig, nicht bloß die Regeln des Verfahrens, sondern auch die Muster und die Gränzen der Richtungen zu bestimmen, und so tomme ich immer wieder ins alte Gleis zurück.

Das Einzige muß ich noch, ehe ich schließe, hinzufügen, daß Sie, meinem Urtheil nach, Ihrem Werk und eigentlich Wallensteins Tod Unrecht gethan haben, es als drei Stücke anzusehen, und das

Ganze nur ein dramatisches Gedicht zu nennen. Sätte ich zu rathen gehabt, so hätte ich nur das lette Stück, aber dies fehr eigentlich, als das mabre Trauerspiel, die ersten als eine Vorbereitung angesehen, den Leser in den von Ihnen vorbereiteten Begenstand einzuführen - er hätte nun diese beiden Stücke bloß lesen, oder was beffer war, feben mögen. Wenigstens dünkt mich, wird die Rritik immer fo urtheilen muffen. Alls eignes Stück könnten fich wohl die Piccolomini nicht halten. Alber fo ift nicht allein nichts darauf zu sagen, sondern Sie haben ein Muster gegeben, das nachahmen mag, wer Rraft dazu hat. Denn leicht ist es nicht, da die ersten Stücke - wenn sie, wie bei Ihnen, wirken sollen — nicht bloß ganz dramatisch, sondern bis auf die fehlende Auflösung allein, volltommene Ganze fenn müffen. Bur unverbrüchlichen Regel machen, daß ein Stück alle Exposition schlechterdings in sich enthalten solle, auch wenn es schlechthin unmöglich oder schädlich senn würde, können nur die, welche im Grunde alle Runftwerke zu Runftstücken herabwürdigen möchten. Ueber den Gang in den Viccolomini's hätte ich noch einiges zu bemerken, aber ich will schlechterdings nicht noch länger senn.

## 32. 1800 Oftober 10.

In Schillers Ralender nicht verzeichnet.

Paris, 10. 8br. 1800.

Auch mich, liebster Freund hat es sehr geschmerzt, meine Rückfunft wieder gewissermaßen aufs unbestimmte hinausschieben zu müssen. Allein es ließ sich nicht wohl anders thun, und noch jest kann ich nichts Bestimmtes sagen. Wir glaubten, ehe wir die Reise unternahmen, unserm kleinen Mädchen die Blattern einimpfen lassen zu müssen; Sie kennen unsre Vorsorge hierin, und bei einer weiten Reise ist sie wirklich nicht unnüß. Diese Operation ist das erstemal nicht gelungen, jest ist sie wiederholt worden, und zwingt uns nun unter 4 Wochen kaum an die Abreise nur denken zu können. Auch die liebe Li, die Sie und Lolo herzlich umarmt, war wieder kränklich, und so hängen wir noch von Gesundheit und Wetter ab. Sobald etwas fest ist, schreibe ichs.

Ihre Unfruchtbarkeit an und in Briefen, wie Sie fagen, verdenke ich Ihnen nicht. In einer so weiten Entfernung ist es allerdings nicht viel mit dieser Urt der Mittheilung. Doch möchte ich sie nie ganz versäumen; man bleibt sich doch auch in Gedanken näher, wenn man wenigstens weiß, womit man gegenseitig beschäftigt ist.

Für Ihren Wallenstein, mein Theurer, meinen herzlichsten Dank. Er hat mich unendlich beschäftigt und tief erschüttert. Nach allem, was ich hörte, hatte ich viel erwartet. Aber meine Erwartungen sind übertroffen worden. Ich habe Sie ganz darin

<sup>1)</sup> Sumboldts zweite Tochter Abelheid, sein viertes Kind, geboren am 17. Mai 1800 in Paris, gestorben in Berlin am 14. Dezember 1856 als Gattin des General-leutnants August v. Sedemann.

wiedergefunden, und in einer Größe, in einer Reinheit und Rlarheit in der Sie Sich bisher in teinem Ihrer Werke dargestellt hatten. Wir müssen und werden noch viel mit einander darüber reden. Ich hatte Ihnen einen ausführlicheren Brief über den Eindruck geschrieben, den er auf mich gemacht hat 1). Alber hernach schien es mir nicht der Mühe werth, ihn die weite Reise machen zu lassen — wenigstens nicht auf der Post. Begegne ich in diesen Tagen einem Reisenden, so empfangen Sie ihn durch diesen.

Für den Antheil den Sie an meinem Brief über den Monserrat<sup>2</sup>) nehmen, danke ich Ihnen sehr. Er macht mir Muth, diese Arbeit fortzusetzen. Vielleicht erlange ich durch sie, mit mehr Leichtigfeit schreiben zu lernen, woran es mir noch sehr sehlt. Ich führe jeht ein ziemlich einsames Leben. Sehr viele Leute, die ich sonst aus Neugier sah, habe ich aufgehört zu besuchen, weil diese Neugier nunmehr befriedigt ist. Solche die mich durch sich selbst und daurend interessisten, giebt es nur ein

<sup>1)</sup> Die vorstehende Nr. 31 vom Anfang September.

<sup>2)</sup> Sumboldt hatte das (nicht mehr vorhandene) Manuftript seines Aufsaßes "Der Montserrat, ben Barcelona" seinem Briefe an Goethe vom 18. August (von mir im "Goethe-Zahrbuch", Band 31, S. 54–58 veröffentlicht) beigelegt; Goethe sandte "den Humboldtischen Aufsaß" am 2. September an Schiller weiter (Briefe Bd. XV, Nr. 4280). Er ist zuleht herausgegeben von Albert Leismann in "Gesammelte Schriften", Bd. III (Berlin 1904), S. 30–59.

Paar, die von Zeit zu Zeit des Abends zu mir kommen, und so din ich meistentheils mit den meinigen; ich arbeite nicht viel, aber ich studire desto mehr, und ich habe an Renntnissen durch meine Reisen auf mannigfaltige Art gewonnen. In den Ideen denke ich, sollen Sie mich, wie sonst, nur klarer und gesordneter finden.

Der Ausdruck: philosophische Berglichkeit den Sie von meinen Versen brauchen, hat mich frappirt, weil ich ihn für ausnehmend wahr halte. Alles das. was mir am sichtbarsten fehlt, ein offenbarer Mangel an natürlicher, ich möchte sagen, Temperaments=Wärme und Seftiakeit (die doch allen großen Bewegungen der Phantasie und der Empfindung zum Grunde liegen muß) an eigentlicher Lebendigkeit der Sinne, und an für sich arbeitender, unabbängiger Einbildungstraft — dies ist es, was in mir jene gegenseitige Abhängigkeit deutlich ent= wickelter Ideen und Gefühle hervorbringt, die Sie sehr gut mit jenem Namen benennen. Ich bin da= durch wenig im Stande eine eigne Bahn zu eröfnen, aber auch vielleicht mehr, jede andere zu verfolgen, und mir willführlich eine gewisse Richtung zu geben. In der Poesie allein richtet man damit nichts aus, und darum habe ich mich auch immer vor allen poetischen Versuchen gehütet, wenn

<sup>1)</sup> Sierher gehört die am Ende der zweiten Brieffeite stehende Fußnote: Wegen meiner Reise schließe ich ehe ich nach Deutschland komme, nichts ab.

mich auch — wie nothwendig jedem von Zeit zu Zeit geschieht — manchmal die Lust dazu answandelte.

Da mir Göthe vermuthlich bald wieder schreibt, mein lieber Freund, so lassen Sie mich doch wissen, ob Ihre Maria Stuart bald gedruckt wird. Ich wäre sehr begierig sie zu lesen. Meine Neugier Ihren neuen Stosse. zu wissen, werde ich zu zähmen suchen, da Sie eigentlich Necht haben, ihn solange bloß in Sich zu verschließen, bis er eine gewisse Lusbildung erhalten hat. Wundern soll es mich, ob er von der Urt seyn wird, wie ich mir dachte, daß auf Wallenstein und Maria Stuart in Ihnen hätte folgen müssen.

Meine Kinder sind wohl und munter, und ich beschäftige mich viel und mit Vergnügen mit ihnen.

Umarmen Sie die Ihrigen, und leben Sie herzlich, herzlich wohl. Von ganzer Seele Ihr

Sumboldt.

rue Honoré, hôtel de Vauban, nr. 88. près la place Vendôme.

1) Bgl. oben S. 282 Anmerkung 1.

<sup>2) &</sup>quot;Das Mädchen von Orleans", vgl. Schillers Brief an Körner vom 28. Juli (Briefe Bd. VI, Nr. 1608). Mit Goethe hatte er den Plan noch etwas früher besprochen, vgl. Müller, "Regesten" S. 146. Die "Jungfrau" wurde am 16. Upril 1801 vollendet, am 17. September zuerst in Leipzig aufgeführt und erschien Mitte Ottober im Druck (Kalender S. 105, 111 und 113).

## 33. 1802 Mai 11.

Wie sich aus dem Text ergibt, erst am 18. Mai abgegangen; am 24. Mai bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 124. Die auf einem eigenen Blatte stehende Nachschrift, die bisher allein bekannt war, ist aus Leikmann Nr. 63 abgedruckt.

Tegel, 11. Man, 1802.

Was werden Sie von mir denken, mein lieber theurer Freund, daß ich Ihren im Anfange des Winters erhaltenen Brief 1) noch nicht beantwortete, und daß Sie außer dem, was ich vor mehreren Monaten der Wollzogen schrieb, gar nichts von mir börten. So lange ich in Verlin war, mußte es mir freilich an Stimmung zum Schreiben fehlen, die wirklich im höchsten Grade beunruhigende Rrankbeit der armen Li, eine enge und unbequeme Wohnung und noch dabei die Zerstreuung durch Gesellschaften, die es nicht immer zu vermeiden möglich war, entfernten mich von meinem Schreibtisch und mir felbst. Allein seit dem 1. März führe ich ein sehr ruhiges und wirklich meistentheils recht heitres Leben. Wir find in Tegel, die Rränklichkeit der Li hat, wenn sie auch noch viel leidet, doch den beunruhigenden Charafter verloren, wir find fehr einsam, ich habe wieder gearbeitet, und wenn mich jett etwas abhielt, Ihnen früher zu schreiben, so war es die Ungewißheit, in der ich über die Ent-

<sup>1)</sup> In Schillers Ralender nicht verzeichnet und nicht mehr vorhanden. Sumboldt war Ende des Sommers 1801 von Paris nach Deutschland zurückgefehrt.

scheidung einiger mir wichtiger Ereignisse war. Denn außer der Schwangerschaft meiner Frau, deren Ausgang ich diesmal mit doppelter Sehnsucht entzegen sehe, gehe ich mit allerlei Planen, meine Lage zu verändern um, und vielleicht könnte ich in Rurzem wieder Deutschland auf einige Jahre zu verlassen veranlaßt werden. Doch sehnte ich mich zu sehr, Ihnen einige Worte zu sagen, und von Ihnen zu hören, um noch länger zu schweigen.

Daß Sie in der langen Zeit, seit Ihrer Rückkunft aus Dresden inicht müssig gewesen sind, der Unterbrechungen ungeachtet, die auch Sie leider erfahren haben, habe ich mit inniger Freude vernommen. Alber auch nur vernommen. Denn stellen Sie Sich vor, daß ich nicht einmal Ihren Turandot?)
gesehen habe. Er ist seit meinem Landleben aufgeführt worden, und ich lasse die arme Li so ungern einen Abend allein, daß ich mir daß Vergnügen lieber versagte. Daß man in Verlin, wo man doch immer raisonniren will, sehr viel darüber déraisonnirt hat, können Sie leicht denken. Gerade die Gränze deß Romischen und Tragischen, auf der, wie ich höre, daß Stück schweben soll, ersodert

<sup>1)</sup> Schiller war am 6. Llugust 1801 nach Dresden gereist und am 9. dort eingetroffen; am 15. September trat er die Heimreise an und langte am 20. wieder in Jena an. Bgl. Müller, "Regesten" S. 152.

<sup>2)</sup> Schiller vollendete "Turandot" am 27. Dezember 1801; die erste Aufführung in Weimar erfolgte am 30. Januar 1802. Bgl. Müller, "Regesten" S. 154.

sichern Runstsinn und feine Beurtheilung. Die jett eigentlichen Verlinischen Aristarchen Schlegel und Consorten hörte ich nicht darüber urtheilen. Gent hat Ihren und des Stückes wahren Sinn, wie ich glaube, aufgefaßt, er hat mir mit großem Interesse und der Wärme, die Sie ihm kennen, davon gesprochen. Eleberhaupt wirken alle Ihre Produkte wohl nur auf sehr Wenige so, als auf ihn, und ich habe daran aufs neue bewundert, wie Gleichheit im Cact der Empfindung, möchte ich sagen, sonst höchst verschiedene Menschen einander sehr nabe bringen kann. Gent bat zwar Recht, wenn er behauptet, ganz idealistisch (fentimental, wenn Sie wollen) und Ihnen dadurch verwandt zu senn. Er ist aber darin Ihnen und dem Wesen alles Idealistischen diametral entgegengesett, daß, da Sie durchaus reine Selbstthätigkeit sind, immer aus Sich und immer aus Ideen ausgeben, er nicht anders, als durch Leiden, durch wirklich pathologische Alffection erregt werden kann, sen es Affection durch Freude oder Schmerz. Die beiden großen Bebel fast jeder gelungenen Thätigkeit in ihm sind Indianation oder Wehmut, oder - die ruhiaste unter den Affectionen. deren er fähig ist — Vewunderung. Wie er physisch ein blödes Gesicht hat, und körperlich nicht gewandt ist, so kommt ihm alles Neue in Gedanken und Empfindungen nur wie ein Gewirre vor, das sich auf ihn wirft und ihn ermüdet, bis er sich Licht darin schaft. Er hat einen sehr tiefen Sinn für Poesie, aber ganz und gar nur von der sentimentalen

Seite, das klassische geht reinweg für ihn verloren. Somer und Ariost fesseln ihn nie, er zieht Birgils und Taffo's kalte Feierlichkeit vor. Allein fehr merkwürdig, und vielleicht einzig in ihm scheint es mir, wie die anfangs auch bloß pathologische Affection, ja sogar die Leidenschaft immer und gleich in Ideen und idealisirten Empfindungen zurückschlägt. Reines andern Menschen Gespräch hat den Reiz einer solchen Mischung von Ideenvermögen und leidenschaftlicher Sitze, wie Sie auch in der turzen Zeit bemerkt haben. Für die Speculation halte ich ihn zwar nicht geeignet, aber für die Schönheit und Güte feines Alusdrucks gewinnt er nur dadurch. Denn weil er das Subtile und Berwirrte mit einer gleichsam förperlichen Furcht scheut, und doch nie mit Rälte noch mit Trockenheit schreibt oder spricht, so bekommt selbst seine leidenschaftlichste Aleußerung oft ein Gepräge pragmatischer ruhiger Wahrheit, und (bei der großen logischen Ordnung, die in seinem Ropfe herrscht) selbst sein sehr declamatorischer Stil eine ungewöhnliche Selligkeit und Methode. Unglaublich Schade ist es, daß seine äußere Lage, aber vor allem seine Sinnlichkeit, ihn schon seit länger, als einem Jahre, für alles andre, als höchstens noch fürs Gespräch, untauglich machen. Aber es bestätigt nur um so mehr, was ich sagte. Ein reines Interesse an Ideen ist nie durchaus. immer nur ructweise, und durch einzelne Unftöße in ihm rege. In Weimar schien es ihm doch außerordentlich gefallen zu haben, es sind wohl nur zufällige Umstände daran Schuld, wenn er nicht bald wieder hinkommt 1).

Ueber den Schlegelschen Almanach 2) urtheile ich. wie Sie. Die Schlegels rühmen sich, daß Göthe an Tieks Zeichen im Walde großes Gefallen gefunden habe. 3ch muß gestehen, daß mir dies Stück gerade vorzüglich graß und gehaltlos zugleich scheint. Lieber sind mir ein Paar Sonnette von Tiek, doch ist keins ohne einige Schiefheit oder Mattigkeit. Saben Sie aber je die Genoveva oder die Lieder in der Magellone von Tiek gelesen? Die Genoveva bat, dünkt mich, wirklich einige große Sachen, und diese Lieder find febr schön. Nur über das Lprische geht Tieks Talent, auch in der Unlage nicht einmal. binaus, und dramatisch, oder nur plastisch ist er gar nicht. Dann die entsetliche Anmaßung und die ewige Nachlässigkeit, sogar keine künstlerische Sorgfalt. Wilhelm Schlegel hebt sich doch in ein Paar Todtenopfern über seinen gewöhnlichen Sorizont.

Alber was haben Sie zu der Ausgeburt des Alarcos') gesagt? Mit stärkeren Händen ist die Poesie noch nicht berührt worden, ärger hat man noch

<sup>1)</sup> Genhens Weimarer Tagebuch aus dem November und Dezember 1801 ist im ersten Bande seiner "Tagebücher" (Leipzig 1873), S. 6—17 gedruckt; vgl. auch seinen langen und geistvollen Brief an Schiller vom 3. Januar 1802 im "Marbacher Schillerbuch", Bd. II, S. 345—353.

<sup>2) &</sup>quot;Mufen-Allmanach für das Jahr 1802". Serausgegeben von A. W. Schlegel und L. Tieck. Tübingen 1802.

<sup>3)</sup> Allarcos. Ein Trauerspiel. Von Friedrich Schlegel. Verlin 1802.

nie mit Füßen getreten, was bisher in der Runft Motif hieß und Gefallen erregte. Ich behaupte, das beste Motto auf Friedrich Schlegel kann man jest aus dem Illarcos felbst nehmen: "Go stürzt der Seld nun hin zu eignen Sanden!"1) Schauerlich ordentlich ist mir noch das Beste darin gewesen, der graffe Lauf der Geschichte, und die Behandlung, die recht darauf berechnet ist, dieß noch graffer zu zeigen. Wenn man am gunftigften davon urtheilt, kann man es doch, dünkt mich, nur eine dramatisirte Ballade nennen. Schlegel hat sich unstreitig ein= gebildet, das Schicksal werde noch mächtiger und reiner allwaltend erscheinen, je weniger er Charaftermotive einmischte, aber gerade das Schickfal ist, meiner Empfindung nach, ganz muffig darin. Es find bloß niedrige Qualgeister, die mit Luftgebilden von Menschen ihr Spiel treiben, und diesem gesvensterartigen Stoff entspricht die Gothische Behandlung, die eckigte Sprache und die unausstehlichen metrischen Schnörkeleien. Dies heißt zwar jest in dieser Schule der eigentlich poetische Schmuck an den das Dublicum nach und nach gewöhnt werden muffe. Aber ich hoffe, daß das nicht gelingen foll.

Wilhelm Schlegel fagte mir, ich würde an seinem Jon<sup>2</sup>) sehen, daß die beiden Brüder nicht nach denselben Principien arbeiteten. Ich habe ihn nur leider noch nicht gesehen. In Verlin hat er misfallen. Das beweist nun zwar bei dem elenden

<sup>1)</sup> S. 62 der Originalausgabe.

<sup>2)</sup> Jon. Ein Schaufpiel. Samburg 1803.

Spiel, und noch elenderen Publikum nichts. Allein auch die Bessern sinden ihn zwar schön versissiert, mit einzelnen großen Sentenzen, im Ganzen aber frostig, nüchtern und trocken.

Ich habe diesen Brief bis zum 18ten liegen lassen müffen, theurer Freund, weil mir sehr viele heterogene und zerstreuende Beschäftigungen dazwischen kamen, und ich den größten Theil diefer Zeit in Berlin und noch mehr zwischen bier und Berlin auf der Landstraße zugebracht habe. Meine Sache ist entschieden, und es ist gewiß. Lieber, daß ich im Berbst nach Italien gebe. Sie wissen, daß seit längerer Zeit das Sprachstudium mich am ernstlichsten beschäftigt. Ich glaube in den allgemeinen Ideen darüber nicht unbedeutende Fortschritte gemacht zu haben, ich habe einen allgemeinen Plan, den ich, sobald ich nur zunächst eine ruhige Muße habe, vollenden und vorlegen werde. Dann muß an der Ausführung, denn mein Dlan geht auf eine allgemeine Encyklopädie des gesammten Sprachstudiums, und mithin aller Sprachen, stückweise durch mich und andre gearbeitet werden. Es ist mir äußerst lieb gewesen zu sehen, daß Sie diesen Beschäftiaungen nicht abbold sind. Ich glaube sie auch fünftig vor Ihnen rechtfertigen zu können, da ich fie immer mit Philosophie und Völkerstudium verbinde. Zu diesem Studium aber ist es schlechter= dings nothwendig, daß ich mich nach einander eine längere Zeit in verschiednen fremden Ländern aufhalte. Das Reisen auf meine eignen Rosten, mit

meiner sehr starken Familie, wurde mir zu lästig, ich mußte also von dieser Seite eine fremde Unterstütung suchen. Es kam noch dazu, daß doch auf die Länge bei uns das Serumreifen und Verzehren seines Vermögens außer Lande nicht gut geheißen wird. Auf der andern Seite konnte es mir auch nicht gleichgültig werden, auf eine Vermehrung meiner Einkünfte zu denken. Meine Rinder wachsen beran, ihre Erziehung kostet von nun an ungleich mehr, als bisber, und felbst ihre fünftige Verforgung macht es für mich rathsam, mir Verbindungen im Dienst zu verschaffen Alle diese Gründe zusammen bewogen mich, vorzüglich noch durch die Unlust an Berlin und Berlinischer Gegend verstärkt, bei dem König um eine Unstellung im diplomatischen Fach einzukommen. Ich zweifelte fast an dem Erfolg dieses Schritts; allein eine unerwartete Verbindung von Umständen, und vorzüglich der Zufall, daß einige Personen, die ich kaum mehr, als dem Namen nach kannte, und auf die ich nie gerechnet hätte, sich mit einer unbeschreiblichen Wärme für mich thätig gezeigt haben, hat die Sache schnell zur Entscheidung gebracht. Der König hat zwei diplomatische Vosten in Italien; einen Residenten in Rom, und einen Chargé d'affaires in Neapel. Der erstere wird jett rappellirt und hier angestellt; der lettere ift gestorben. Beide Stellen werden nun in meiner Person vereinigt, doch muß ich in Rom wohnen, weil die Geschäfte der Residentur (lauter geistliche für unfre katholischen Provinzen)

nothwendiger und dringender sind, als die bloße diplomatische Correspondenz des letteren. Auf dem Wege foll ich den König von Etrurien 1) von unserm Rönig becomplimentiren. Diese Stelle ift nichts weniger, als glänzend, ich konnte auf eine eigent= liche Gefandtenstelle Unspruch machen, und dieß ift bloß eine Residentur. Indeß vertauschte ich sie jest mit keiner andern ohne Ausnahme. Gie ift in einem Lande, nach dem ich mich an fich sehnte, das ich besonders gern jest mit Spanien veraleichen möchte, und das mir auch in Rücksicht des Sprachstudiums wichtig ist, weil ich darin die Renntniß der füdlichen Sprachen vollenden kann, und dann bin ich verhältnismäßig, und dafür, daß ich keine Repräsentation zu machen habe, nicht übel bezahlt. — Deutschland und wieder auf mehrere Jahre zu verlaffen, ift freilich immer etwas Großes, besonders für mich. Ich bin einmal sehr Deutsch, und werde es ewig bleiben. Aber ich bin auch vorzugsweise por andern gestimmt, einigermaßen selbst dazu gemacht, mit dem Vaterländischen Stoff das in der Fremde Erwordne zu verbinden, und am Ende kehre ich doch gewiß nach Deutschland zurück. Sie, mein theurer inniggeliebter Freund, sehe ich vor meiner Abreise noch gewiß, die abermalige Trennung von Ihnen und Göthe und Körner ist das was mich eigentlich schmerzt. Aber wie wenig haben

<sup>1)</sup> Ludwig, vorher Erbprinz von Parma, feit 1801 König des neu errichteten, aber 1807 schon wieder beseitigten Königreichs Etrurien, gestorben 1803.

wir uns auch jett genoffen? und wie wenig Ausficht war für die Zukunft! Ihnen würde ich nie, auch wenn sich günstige äußre Umstände ereigneten, rathen können, in Berlin zu wohnen, und ich fand in febr vielen Dingen unübersteigliche Sindernisse mich in Weimar zu etabliren. Auf immer werde ich nicht in Rom senn. Es fehlt bei uns in der Carrière, in die ich komme, an brauchbaren Gubjecten, und man wird mich bald wo anders bin= schicken wollen. In den Zwischenzeiten komme ich natürlich hierher zurück, und wir sehn uns wieder. Vielleicht fämen auch Sie einmal nach Italien. Ihnen würde ich es mehr als Varis rathen, und wir verlebten dann glückliche Monate in Deutschem Gespräch unter Italianischem Simmel! Von Berzen Mdieu! S.

Noch ein Paar Worte, Lieber. Was ich Ihnen schrieb, ist zwar gewiß. Nur die Alussertigung habe ich noch nicht. Ich weiß es nur aus dem Cabinet. — Seute gehe ich mit der Li nach Verlin, wo sie Wochen halten wird 1). Sie umarmt Sie herzlich,

<sup>1)</sup> Sumboldts fünftes Kind und dritte Tochter Gabriele wurde am 28. Mai 1802 in Verlin geboren, wo sie am 16. April 1887 als Witwe des Staatsministers Heinrich v. Villow starb. Am 29. Mai teilte Humboldt Schiller die Geburt seiner Tochter mit und bat ihn, sie auch Goethe wissen zu lassen; von K Ende im "Euphorion", Vd. XII, S. 397 f. nach dem Original im Kestner-Museum in Hannover veröffentlicht. Der in diesem Schreiben erwähnte "ausführliche Vrief" Humboldts an Schiller ist der vorliegende vom 11. Mai.

und ist leidlich wohl. Ich hoffe, es soll alles gut gehen. — Adressiren Sie Ihre Antwort Verlin Charlottenstraße, nr. 41. beim Geheime Rath Runth abzugeben. Vor dem Serbst reise ich nicht ab.

18ten.

Taufend Grüße von uns an Lolo und die Wollzogen!

## 34. 1802 Dezember 10.

Am 30. Dezember bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 136. nr.  $2.^{1}$ ) Rom, den 10 Xbr. 1802.

Ich bin seit 14 Tagen in Nom²), liebster Freund, und fange an, mich ein wenig zu orientiren. Mehr noch meine Einführung in meinen Posten, als unsre erste Einrichtung, die im Grunde noch meist ganz zu machen ist, hat mich zwar bis jest sehr zerstreut, aber ich habe immer Stunden gefunden, mich loszureißen und einsame Spaziergänge zu machen. Ich sage einsame, denn das habe ich bisher charakteristisch, und auf mich von wohlthätiger Wirkung gefunden, daß man unter großen Monumenten einsam umherwandelt, daß man sich ebenso seinen Gedanken, seinen Empfindungen überläßt, als wäre man in der freien Natur. Die tiefen Gefühle

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Nummer dieser neuen (dritten) Nummernreihe war jedenfalls der am 4. November bei Schiller eingetroffene, nicht mehr vorhandene Brief aus Mailand (Kalender S. 133).

<sup>2)</sup> Sumboldt war am 25. November 1802 mit feiner Frau und feinen fünf Kindern in Rom eingetroffen.

der Seele zu wecken, und von allem übrigen abzuziehen, ift allen großen Gegenständen eigen; in Rom bewirken es die ungeheuren Monumente der neueren, die rührenden der alten Zeit, in Paris, erinnere ich mich noch sehr gut, that selbst das Gewühl, das wie das Bild Einer bewegten Welt die Einbildungstraft ergriff, dasselbe. Auf diese Weise, und mehr noch mit dem Totaleindruck, als dem Einzelnen beschäftigt, habe ich erst die Saupt= punkte an den verschiedenen Enden der Stadt befucht, die Veters Rirche, das Lateran, Maria Maggiore, und im Mittelvunkte den Cavitolinischen und Valatinischen Sügel mit dem Colossaeum und den ungähligen andern Leberreften. Meine nächste Sorge foll nun die sepn, genau das Local des alten Roms zu tennen. So unbedeutend das auch scheinen mag, bier wird man einmal durchaus und durch alles dahin getrieben, und einmal über das andre fällt mir ein: Alber Rom in allem seinem Glanze Ist ein Grab nur der Vergangenheit! 1) Wohin man blickt wird man in das Allterthum hinübergezogen, und gern wendet man die Augen vom heutigen Elend und der heutigen Erbärmlichkeit ab. Denn Elend und ein unbegreifliches, von dem man jedem,

<sup>1)</sup> Lus Schillers "Lied an die Freunde", Strophe 4, das soeben im Tübinger "Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1803" (S. 1 f.) erschienen war. Raroline v. Humboldt zittert das Lied gleichfalls in ihrem Brief vom 10. Januar 1803 an Schweighäuser (abgedruckt bei Leitmann, "Neue Briefe" S. 50).

der es nicht selbst zu sehen braucht, das Bild ersparen muß, ift im Volke, und Erbärmlichkeit über Erbärmlichkeit in den Reichen und Großen. Glücklicherweise ist es leicht, sich von da zu besseren Zeiten zu flüchten, und selbst mich verbinden meine Geschäfte nur wenig in Gesellschaft zu geben, die freilich auch bier nichts weniger als interessant ist. Bis jest wohnen wir in demfelben Sause, das die verwittwete Serzogin bier besessen bat, in der Villa di Malta, auf dem Monte Vincio 1). Die Lage könnte nicht schöner senn. Von einer ofnen Teraffe neben meiner Stube übersehe ich gang Rom, und ein kleiner Garten dabei ist beguem für die Rinder. Allein vielerlei Umstände machen diesen wirklich schönen Sommeraufenthalt doch im Winter und für einen, der hier bleibend ift, zu unbeguem. Wir ziehen also um Neujahr hier aus in die Strada felice dicht bei Trinità di Monte, wo wir näher ber Stadt sind, und zwar den Garten, nicht aber eine weite und schöne Aussicht entbehren. Da indeß

<sup>1)</sup> Die Serzogin Amalie von Sachsen-Weimar war am 15. August 1788 nach Italien gereist und am 20. Juni 1790 von da wieder in Weimar eingetroffen; vgl. W. Bode, "Amalie, Serzogin von Weimar, ein Lebensabend im Künstlerkreise", Bd. III (Berlin 1908), S. 5 ff. Die Villa Malta (früher Aquaviva) war später Eigentum des Königs Ludwig I. von Bapern; jest besitst sie der frühere Reichsfanzler Fürst Bülow. Ansang 1803 zogen Sumboldts in die Wohnung des seitherigen Residenten Uhden, den Palazzo Tomati in der Via Gregoriana bei Trinitä dei Monti.

auch diese Wohnung noch nicht ganz unsern Bünschen entspricht, so wollen wir uns dort bloß vorläufig einrichten, um zu sehen, ob wir vielleicht etwas Befferes finden. Die eigentlichen Unbequemlichkeiten sind bei weitem nicht so groß, als ich sie mir vorgestellt habe. Die Säuser sind viel fester gebaut, als ich vom Süden erwartete, es giebt häufig Ramine, hie und da kleine eiserne Defen, und dann noch Behältniffe, die man über die bloken Reuerbecken stellt, und die ihr sonft unvermeidliches Dampfen verhindern. Aber dagegen find die Quartiere, die man findet, übel vertheilt, und durch Mangel an Licht und altmodisches Umeublement ebensowenig freundlich, als durch die Größe der Zimmer beimlich. Lleberhaupt hätte man Unrecht, Rom eine schöne Stadt zu nennen, sie bat kaum einzelne schöne Theile, nur schöne und große Stücke. Die Straßen find meist eng, es fieht fast überall schmutig aus, und die große Volksleere wird dem Fremden selbst in den am meisten begangenen Straßen fühlbar. Ohne sonderlichen prophetischen Geist läßt sich in der That sagen, daß Rom sich seinem politischen Untergange naht. Die pabstliche Regierung, deren Glanz und Größe immer mehr auf der Meynung anderer und eignem Stolze berubte, bat jest, da diese beiden Stüten wanten, gang ihren Charafter verloren. Wenn man es sich hier auch nicht immer geradezu gesteht, fo fühlt man doch, daß es nur eine erbettelte Eristenz ist, die ihr noch verstattet wird. Weder der

Pabst 1), ein gutmüthiger verständiger Mann übrigens, noch die Rardinäle haben mehr das wahre Vertrauen zu sich und dem Glauben andrer: und da der Glanz nun gewichen ist, so sieht man die ungeheuren und Schauder erregenden Blößen. Soviel die Regierung erpressen und zusammenscharren kann. thut sie es, wohin sie es wieder wendet, ist zweifel= hafter, weniastens genießt schwerlich das Land und das Volk diese Summen, die es mit den größten Aufopferungen erschwingt. Seit einigen Jahren sind nun unglückliche Ernten dazugekommen, und so ist jett Theurung und Elend aufs höchste gestiegen. Es kommt wirklich einer Sungersnoth äußerst nab. und man fürchtet sogar, daß die ekelhaften Nahrungsmittel zu denen die ärmste Volksclasse ihre Zuflucht zu nehmen genöthigt ist, im Frühighr und Sommer eine Epidemie bervorbringen fönnen.

Von Deutschen hat sich schon ein kleiner Kreis um unsern Thétisch des Albends versammelt. Unter andern haben wir Graß<sup>2</sup>) hier wiedergefunden, der von Rom weit mehr erbaut ist, als er es von Paris war. Ich sehe ihn gern, weil er wirklich eine äußerst originelle Manier hat, und sich ernstlich um Kunst bemüht. Sein Aleußeres hat überaus gewonnen, nur im Alusdruck hat er immer eine Ungewandtheit, die das Gespräch mit ihm erschwert.

1) Pius VII., Papit von 1800 bis 1823.

<sup>2)</sup> Karl Gotthard Graß aus Livland (1767—1814), Maler und Dichter, ursprünglich Theologe.

Fernow's 1) im Frühighr bevorstehende Abreise thut mir ernstlich leid. Er ist ein sehr angenehmer Mensch, und gewiß nicht uninteressant. Sier ist er mir doppelt wichtig, weil er sich jest seit Jahren ausschließend mit der Italiänischen Sprache beschäftigt und eine Grammatik geschrieben bat, die nun in Deutschland gedruckt werden soll. Er hat auch eine interessante Büchersammlung und hat besondern Fleiß auf die verschiednen Dialecte gewandt. Ob der Aufenthalt in Deutschland ihm d. h. seinen Finanzen (denn ohne dies Motiv kehrte er schwerlich je zurück) ersprießlich senn wird, soll mich wundern. Ich zweifle. Von hier aus gab ihm das Land selbst Stoff zu einer einträglichen Schriftstellerei. In Deutschland? Mit seinen äfthetischen Ideen wird er, der noch in der Philosophie nicht über Rant hinaus ist, nicht weit reichen. Die Italianische Literatur, wie er sie treibt, kann nicht lange weder für Vorlesungen, noch Schriftstellerei binreichen, und was bleibt alsdann übrig? Mir scheint es, als hätten Bötticher2) und Vertuch3) ihn nur zum Zurückfommen beredet um ihn ad usus suos zu convertiren.

<sup>1)</sup> Karl Ludwig Fernow (1763—1808), Afthetiker, seit 1794 in Rom, von wo er 1803 als außerordentlicher Prosessor nach Jena zurücksehrte. Seine "Italienische Sprachlehre" erschien 1804 in Tübingen in zwei Teilen

<sup>2)</sup> Karl Lugust Böttiger (1760—1835), seit 1791 Direktor des Gymnasiums und Oberkonsistorialrat in Weimar.

<sup>7)</sup> Friedrich Juftin Bertuch (1747—1822), Buchhändler und Schriftsteller in Weimar.

Auch Zoega<sup>1</sup>), der Ihnen wohl bekannte Däne, geht im Frühjahr nach Riel, und auch seine Abereise thut mir leid. Er ist zwar ein sehr trockner, kaum einmal sehr umgänglicher Mann, aber er hat tiese gelehrte Renntnisse, und hat ungeheure Arbeiten gemacht, von denen nun aber seine plösliche Berschung nach Deutschland die meisten ganz unbrauchbar macht. So hat er zwei halbvollendete Werke, eins über die Topographie des alten Roms<sup>2</sup>), das andre bei weitem schäsbarere über die Baszreliess<sup>3</sup>), deren es hier so ungeheuer viele giebt, und die er alle mit unfäglichem Fleiße gesammelt,

<sup>1)</sup> Johann Georg Zoëga (1755—1809), berühmter Altertumsforscher und Roptologe, seit 1783 ständig in Rom und seit 1798 bänischer Generalkonful beim Kirchenstaat.

<sup>2)</sup> Die "Topographie" ist nicht erschienen. Das Werk wurde von ihm zunächst 1800 in französischer Sprache zum Druck sertig gestellt, dann 1803 auf Dänisch gänzlich umgearbeitet; im Winter 1806—7 endlich begann er eine dritte italienische Bearbeitung, die er nicht vollendete. Zoëgas Nachlaß befindet sich in der Königl. Bibliothet in Ropenbagen. Bgl. F. G. Welcker, "Zoegas Leben". Th. II, S. 426—432. Stuttgart und Tübingen 1819.

<sup>&</sup>quot;) "Li Bassirilievi antichi di Roma incisi da T. Piroli colle illustrazioni di G. Z." Pubblicati da P. Piranesi. 2 tomi. Roma 1808. Das Werk enthält übrigens nur einen Teil des von Zoëga gesammelten Materials, vgl. F. G. Welcker, "Zoegas Leben", Th. II, S 372—379 und 434—440. Eine deutsche Bearbeitung erschien unter dem Titel: "Die antiken Basreliese von Rom in den Originalkupserstichen von T. Piroli in Rom." Mit den Erklärungen von G. Z. übersetzt und mit Unmerkungen begleitet von F. G. Welcker. Th. I und Iklas. Gießen 1811—12.

beschrieben, und erklärt hat. Beibe kann er dort, wo er nicht einmal allen nöthigen Bücherapparat, oder doch höchstens den haben wird, nicht fortsetzen. Er giebt jest noch, ehe er weggeht, ein Berzeichniß der Coptischen Manuscripte des Cardinals Borgia beraus 1).

Mein Vorgänger Uhden?) wird in kurzer Zeit Sie felbst in Weimar, wo er durchreist, sehen. Er sagt mir, daß er Sie schon kennt. Sie werden in ihm einen sehr unterrichteten Mann sinden. Doch hat er sich am meisten mit dem trocknen Münze und Etruskischen Studium abgegeben.

Sobald nur meine ersten häuslichen Einrichtungen gemacht sind, werde ich sagen können in Ruhe zu senn. Dann, wie ich schon jest sehe, giebt es wenigstens fürs erste der Geschäfte nicht so viele, daß sie mich von eignen Studien abhalten sollten. Ich denke dann wieder ernstlich an diese zu gehen, und hoffe, Sie sollen bald mehr davon hören. Wie ich Ihnen im Anfange dieses Vrieses schrieb, so glaube ich, ist Rom sehr gut, alles zu treiben, selbst wozu Albgezogenheit und eigne Stimmung

<sup>&#</sup>x27;) "Catalogus codicum Copticorum manuscriptorum qui in museo Borgiano Velitris adservantur." Romae 1810.

<sup>2)</sup> Johann Daniel Wilhelm Otto Uhden (1763—1835), bis 1802 Refident in Rom, zuleht Staatsrat. In seinem Einführungsschreiben für ihn an Goethe vom 10. Dezember 1802 (Bratranef Nr. 37) erwähnt Humboldt, Uhden habe seinen zwölfjährigen Aufenthalt in Italien vortrefflich benuht und eine ungeheure Menge Materialien und selbst viele Sachen gesammelt.

gehört, und Schellings Project die Metaphysik zur Veränderung einmal hier zu treiben, kommt mir so übel nicht vor. In den Sallen der Veters= firche muß es sich schon sehr schön meditiren lassen. Den Unblick dieses Gebäudes wünschte ich Ihnen doch. Den meisten jetigen Fremden scheint sie zu misfallen, sie kommt ihnen nicht einmal so groß vor. als sie ist, und wahr ist, daß sie nicht ungeheuer erscheint, weil alles in so wundervollem Ebenmaße ist. Aber die recht eigentliche, reelle Größe, deren Eindruck doch viel bleibender als der des Ungeheuern ist, die lernt man erst an ihr kennen. Simmlisch schön und groß ist noch die Gegend um Rom. Erinnern Sie 3. 3. Göthe einmal an den Plat vor dem Lateran. Wie man da über eine prächtige Wafferleitung hin auf die Gebirge von Tivoli und Frascati fieht, darüber geht nichts; und dann daß man diese Pläte so still und einsam, als wanderte man in einer zerstörten Stadt, genießen kann, das giebt, mit dem Inblick der alten Ruinen verbunden. ein so wunderbares Gefühl, als fähe man auch schon jene neueren Gebäude in Trümmern sinken.

Die Li grüßt Sie und Lolo und Göthe und Meier herzlich. Meiern danken Sie recht eigentlich in meinem Namen für den Rath über Perugia zu gehen. Welche Gegend am Trasimenischen See, welche Eichen und Weinreben die sich um Ulmen schlingen 1), und dann die Lage von Perugia,

<sup>1)</sup> Achtzehnhundert Jahre früher hatte der in den unwirtlichen Pontus verbannte Ovid diesen entzückenden

Spoleto. — Leben Sie wohl und schreiben Sie mir recht, recht bald und recht viel. Von inniger Seele Ihr Sumboldt.

## 35. 1803 April 30.

Antwort auf Schillers Brief vom 17. Februar — 3. März (Leitmann Nr. 64), der übrigens nach Kalender S. 141 erst am 16. März abgegangen zu sein scheint; am 24. Mai bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 145.

nr. 4.1) Rom, den 30. April, 1803.

Serzlichen Dank, mein theurer Freund, für Ihren lieben freundschaftlichen Brief, der mich tief gerührt und innig gefreut hat. Er hat mich lebendig zu Ihnen hin, und noch lebendiger in jene Zeit versetzt, die wir, durch Gespräch und Beschäftigung eng verbunden, mit einander verlebten. Auch ich habe so oft und tief gefühlt, was ich durch die Entfernung von Ihnen verloren habe, daß ich mich mehr als einmal gefragt habe, wie ich dies schöne Verhältniß selbst willkührlich ausbeben konnte? Der Leichtsinn, schnell zu verlassen, worin man sich

Alnblick, den er von nun an entbehren mußte, in seinen "Epistulae ex Ponto", lib. III, epist. 8, v. 13 f., sast mit denselben Worten, wie Sumboldt, die diesem vielleicht vorschwebten, geschildert:

Non hic pampineis amicitur vitibus ulmus: Nulla premunt ramos pondere poma suo.

<sup>1)</sup> Die nr. 3 war der am 31. März bei Schiller eingetroffene, nicht mehr vorhandene Brief (Kalender S. 142), der sich mit Schillers Brief vom 17. Februar — 3. März (Leihmann Nr. 64) kreuzte.

glücklich fühlt, ist aber dem Menschen einmal eigen: es gesellt sich dann der Zufall hinzu und macht, was man unwichtig und vorübergebend glaubte, bedeutend und lanadauernd, und so ist es buchstäblich mir gegangen. Ich glaubte Sie auf ein, höchstens zwei Jahre zu verlassen, und es haben sich an diesen ersten Schritt Verhältnisse angeknüpft, die uns jest leider wahrscheinlich auf sehr lange trennen werden. Wer weiß aber, mein Lieber, ob uns nicht auch ein ähnlicher Zufall zu Sülfe kommt? und immer und ewig bleibt mir niemand in den innersten Gedanken und Richtungen so nabe verwandt, als Sie. Nur Ihnen ist es gegeben, das Söchste und Reinste in Idee und Phantasie, zu dem sich andre nur momentweise erheben, woraus die meisten und besten weniastens oft wieder berabgezogen werden, zu Ihrem wahren und beständigen Element zu machen. Daraus entsteht in Ihnen die immer partheilose Gerechtigkeit und die nie unterbrochene Milde, die Milde, die mit jedem Jahre noch in Ihnen zunimmt und die meine Frau und mich, noch bei unserm letten Zusammensenn 1) aufst tiefste und innigste gerührt bat.

Was Sie mir von Göthe schreiben, thut mir unendlich leid?). Aber nach dem, was ich schon

<sup>1)</sup> Sumboldts hatten sich auf der Reise nach Rom vom 19. bis 22. September 1802 in Weimar aufgehalten (Kalender S. 131); es war das leste Zusammensein mit Schiller.

<sup>2)</sup> Im Brief vom 17. Februar — 3. März (Leitmann Nr. 64): "Es ift zu betlagen, daß Goethe fein Sinschlendern

neulich in Weimar an ibm bemerkte, kommt es mir weniger unerwartet. Seine Art zu sehn hat mich schon damals unendlich geschmerzt. Es ist eine Berstimmung, aus der sein Wesen, das schlechterdings mehr durch die Natur, als den Vorsat bestimmt wird, nur zufällig durch äußere Umstände, oder irgend eine innere in ihm aufsteigende Beistes Thätigkeit gerettet werden kann. Wenn Gie feben. daß er wieder so einsiedlerisch wird, als Sie es mir schreiben, und daß Ihr Zusammensenn doch verloren ist, so thun Sie alles, um ihn zu einer Reise, sen es hieher oder nach Paris, zu bestimmen. Zwar halte ich selbst den Erfolg für zweifelhaft. Allein es ist dann auch wenig zu verderben, und ich glaube doch immer, ein Alufenthalt bier thate ihm wohl. Es giebt in Weimar Lokal= umstände, die Ihnen einfallen, ohne daß ich sie nenne, die übel auf ihn einwirken. Ich rechne hier

so überhand nehmen läßt und weil er abwechselnd alles treibt, sich auf nichts energisch concentriert. Er ist jest ordentlich zu einem Mönch geworden und lebt in einer bloßen Beschaulichkeit . . . Seit einem Vierteljahr hat er, ohne krank zu seyn, das Saus ja nicht einmal die Stube verlassen . . . Wenn Goethe noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Consequenz in seinem Thun hätte, so könnte hier in Weimar noch manches realisiert werden in der Kunst überhaupt und besonders im dramatischen. Es entstünde doch etwas, und die unselige Stockung würde sich geben. Illein kann ich nichts machen, ost treibt es mich mich in der Welt nach einem andern Wohnort und Wirkungskreis umzusehen; wenn es nur irgendwo leidlich wäre, ich gienge fort."

am meisten auf die Entfernung von diesen und die Einsamkeit; viel auf das Land, die noch übrigen Runstwerke, und das aunstige Vorurtheil, das er einmal für Rom hat; endlich auf uns. Sie kennen uns genug um zu wissen, daß wir ihn nie stören werden. Er kann uns sehen oder nicht seben; bei fich oder und; allein oder in Gesellschaft. Ich habe bemerkt, daß nichts ihn so verstimmt, als wenn er glaubt, daß man Anspruch auf ihn macht, und das ist doch, wenigstens seiner Mennung nach, in Weimar immer der Fall. Ich würde ihm auch rathen, seinen Anaben mitzubringen. Wo er ibm zur Last wäre, schickte er ihn und, wo er für unfre Rinder sogar ein Gewinn ift, und außerdem würde es ihn erheitern. Theuer ist es freilich jest hier entsetzlich. Aber er, sein Sohn und ein Bediente leben doch reichlich mit 2000 Thalern das Jahr, und die bloße Serreise ist unbedeutend. Die ersten Einrichtungen könnten wir ihm sehr erleichtern. Wirklich, lieber Freund, überlegen Sie es ernstlich. 3ch balte den Plan für sehr aut, aber freilich doch nur als Mittel gegen ein Llebel, und wenn Sie unter einander Sich wenig und nicht so, wie Sie beide es wünschen, genießen.

Ihnen muß ich leider in dem beiftimmen, was Sie über eine Reise hieher sagen. Für Sie wäre der Erfolg zweifelhaft, und die Störung gewiß. Daß Ihnen Sinn und Interesse für bildende Runst fehlen würden, glaube ich zwar gar nicht. Vielmehr würde ich fürchten, daß es Sie auf einmal

fo mächtig ergriffe, daß Sie dadurch eine Zeitlang für alles andre unthätig würden. Sollte einmal, was ich mir jest nicht mehr möglich denke, indeß Ihre poetische Stimmung unterbrochen werden, sollten Sie Sich zu der Idee wenden, von der Sie mir einmal sprachen, eine Römische Geschichte zu schreiben, denn müßten Sie her. Denn das ist unläugdar und nicht bloßes Phantasiespiel. Von dem Reiz, den die Lectüre der Römischen Classister hier hat, kann man sich anderwärts schlechterdings keinen Begriff machen.

Der Himmel segne Sie, theurer Freund, für den Gedanken uns 3hr Trauerspiel im Manuscript zu schicken 1). Ich sehne mich unglaublich danach. Ich bin im Voraus sicher, daß Ihr Ringen mit den Alten nicht vergebens gewesen senn wird. Aber warum wollten Sie nur leisten, was jene leisteten? Es ist einmal unverkennbar. Wir haben mehr, als fie und es ist möglich dies Mehrere poetisch darzustellen. Sie waren blok, mas sie waren. Wir wiffen auch, was wir find, und blicken darüber hinaus. Wir haben durch die Reflexion einen doppelten Menschen aus uns gemacht. Ich denke Sie mir mit der gangen Stärke, und dem gangen Reichthum, den dieser Vortheil gewährt, in den Realismus der Alten zurückgekehrt, und so entsteht freilich der böchste Genuß, ein unendlicher Inhalt in einer nach reinen Runstforderungen beschränkten Form. Und

<sup>1) &</sup>quot;Die Braut von Messina", die Schiller am 1. Februar 1803 vollendet hatte (Kalender S. 140).

so wird Ihr neues Stück senn. Immer werden Sie, wenn man Sie wahrhaft würdigt, der Schöpfer einer neuen Voesie beißen; einer Voesie, welche die Schranken der bisherigen durchbricht, fich eine neue, aber durch sich selbst geregelte Bahn bricht. Was Sie, in jeder Gattung gemacht haben hat ein Siegel geiftiger Größe und Tiefe, das man fonst nicht findet. Was ich erst von Ihnen sagte, gilt auch von Ihren Arbeiten. Sie leben und weben mit aller Frische und Realität der Wirklichkeit doch in einem reineren und ätherischern Element, als andre. Sie sind erzeugt und erhalten sich durch Ideenkraft und bringen sie wieder bervor. Ihre Voesie verliert nicht an Anschaulichkeit und Inniafeit; aber sie gewinnt an Erhabenheit. Ja der Gewinn in diesem wird größer, je mehr Sie nur an jenes denken; und darum ahnde ich, was Ihre Braut von Messina senn muß.

Wir waren ein paar Tage auf dem Lande, in Lariccia, Nemi, Genzano. Lassen Sie Sich von Meyer oder Göthe etwas von diesen Orten sagen. Welche himmlische Natur, welche milde und stille Größe, welcher anspruchlose Reiz! Wenn Sie eins der alten Gemählde aus den frühern Schulen sehn, voll Einsachheit und Größe und so wie mit nichts gemacht, so gleicht das immer diesen Gegenden. Nirgends ein auffallender Gegenstand, nichts, was einem Kontrast ähnlich sieht, alles Sarmonie und Verschmelzung und das Ganze entzückend. Es geht einem hier aber auch wirklich

fonderbar. Man wird so von der Natur, dem Lande, der Runft, den Erinnerungen angezogen, daß man total darüber die Menschen veraißt. Sie kennen doch meine Aufmerksamkeit auf diese. Sie wissen, daß mich nichts andres so anzieht, aber ich schwöre es Ihnen ich bin es noch kaum inne geworden, daß es Italianer in der Welt giebt. will damit ausdrücken, daß mich noch keine Erscheinung an ihnen zur Reflexion darüber gebracht bat. Ich denke darum nichts weniger als schlimm von ihnen, ich weiß fogar gewiß, daß mir ein großer Genuß bevorsteht, wenn die Offenbarung in mir geschehn wird; es soll Ihnen nur zeigen. wie dies Land das Gemüth unwiderstehlich zur einfamen Beschäftigung mit sich, mit der Natur und der Vergangenheit binzieht. Bin ich erst da einheimisch, so wird sich das bunte Schauspiel der Italiänischen Völkerschaften auf einmal viel klarer vor mir aufrollen.

Einen Vorschmack davon hat mir neulich ein Gespräch mit dem Kardinal Ruffo 1), dem bekannten,

<sup>1)</sup> Fabrizio Ruffo aus der herzoglichen Familie Baranello (1774—1827), seit 1791 Kardinal, machte durch den von ihm organisierten Kalabresen-Llufstand der von den Franzosen am 23. Januar 1799 in Neapel errichteten Parthenopäischen Republit im Juni des gleichen Jahres ein Ende. Dem interessanten, früher vielfach verkannten, ja als "Brigantenchef" und "Banditengeneral" hingestellten Manne, der in Wirklichteit ein ebenso geschickter und glücklicher Soldat wie maßvoller Politiker war, ist erst die Monographie des Freiherrn J. 21. v. Selsert, "Fabrizio Russo, Revolution Ebrard, Kumboldtbriefe.

der den Krieg gegen die Insurgenten und die Franzosen in Neavel führte, gegeben. Es ist in der That fehr Schade, daß dieser Feldzug in Vergessenheit begraben senn wird. In der ganzen neueren Geschichte könnte keiner so das Bild eines in hundert fleine Maffen zertheilten Völkerkrieges, wie wir es 3. 3. im Thuendides finden, anschaulich und lebendig zurückführen. Triebfedern und Mittel, innere Verfassung und äußere Gestalt, alles verschieden von unsern gewöhnlichen Rriegen. Erft auf einem Maulthier, dann auf einem türkischen Schimmel durchzog Ruffo, immer an der Spike seiner kleinen Macht. das Land von der untersten Spike Calabriens bis Neapel. Mit 5 Menschen ging er von Sicilien ab, und nach und nach wuchs diese Begleitung bis zu etwa 1000 an. Diese waren wie der feste immer bleibende Rern. Die übrigen, die man brauchte, wurden zu einzelnen Expeditionen bestellt. Eine Urmée zu verproviantiren fehlte es durchaus an Mitteln. Wollte Ruffo also ein Bergschloß einnehmen, oder den Feind in ofnem Felde angreifen. oder sonst einen Unschlag ausführen, so setzte er Tag und Ort der Zusammenkunft fest. Der Plan wurde ausgeführt, jedermann zog sich wieder zurück. und er brauchte den Saufen nur wenige Tage zu füttern. Er konnte mir nicht genug beschreiben, wie

und Gegen-Revolution von Reapel, November 1798 bis August 1799" (Wien 1882), gerecht geworden. Das auf persönlicher Zekanntschaft beruhende Urteil Sumboldts über Russo ist unter diesen Umständen besonders bedeutsam.

Calabrien verschieden ist in Volkscharakteren von Ort zu Ort. Die Tapfersten wohnen dicht bei ganz feigen an. Doch sind sie im Ganzen muthig, klug, und gehn immer bewafnet. Alles in diesem Feldzug war versönlich. Ruffo war immer voran, immer da, wo die dringendste Gefahr war. Die Rala= bresen, wie alle unkultivirte Nationen, setzen keine Ehre drein, sich dem Tode frei entgegenzustellen. Sie bücken sich vor dem Schuß des Feindes, und gebückt, wie aus einem Sinterhalt schießen sie auf ibn. Ruffo stand immer unbeweglich, wie arg auch die Rugeln fliegen mochten; sobald die Gefahr groß war, schickte er sein Pferd zurück, und dabei focht er nie mit, und zog während der ganzen Zeit nur einmal den Degen. Die abergläubische Menge sah ihn daher durchgängig für unverwundbar und von Bott gefandt an. Wo sie ihn sah, wandte keiner den Rücken. Aber als er sich nur ein einzigesmal, um das terrain um ein Schloß beffer zu besehn. einige Augenblicke entfernte, wurden sie geschlagen. Der ganze Feldzug bestand größtentheils aus Belagerungen, und doch hatten sie weder Ingenieurs, noch Maschinen. Das kurze und entscheidende Mittel war immer der Sturm zu dem der behende Ralabrese nicht einmal Sturmleitern braucht. Einer steigt auf die Schultern des andern, und so schwingen sie sich auf die Mauern. Sie stellen sich so bis auf 4 Menschen auf einander, der unterste am weitesten von der Mauer ab, mit den Sänden daran angelehnt, die andern immer näher. Schon die Rinder üben sich darauf und es ist ein allgemeines Volksspiel, das durch Tradition auf sie gekommen senn soll. Alls Ruffo gleich anfangs mit feinem Saufen einige Tage in Cotrone bleiben mußte1), fürchtete er die üblen Folgen des Müssig= ganges. Er schlug also dem UnterUnführer vor, seinen Leuten eine Beschäftigung zu geben. Dieser führte sie vor seinen Alugen binaus, sie umstellten einen Theil der Mauern, und in wenig Augenblicken waren sie darin, und so wiederholten sie mehr als einmal diese Elebung. Zu einem ordentlichen Feldzug, der Unstrengung und Ausdauer gefodert hätte, wären diese durchaus sinnlichen Menschen nicht zu bringen gewesen. Sah man aber dieser Sinnlichkeit nach, so konnte man mit Sicherheit auf fie rechnen. Fast alle 8 oder 10 Tage mußte ihnen Ruffo erlauben, zu ihren Weibern zurückzukehren. Satten sie sich dann wieder an ihnen gesättigt, sich ihrer Treue versichert, oder durch blutige Rache der Untreue ihre fürchterliche Eifersucht gekühlt, so kamen sie immer zum bestimmten Tage wieder zurück. In die schrecklichsten Auftritte hätten sich, sagte mir Ruffo, unmittelbar die komischsten Scenen angereibt. und bei jedem Unlag wäre das kleine Seer in ein unauslöschliches Gelächter ausgebrochen. Go erzählte er mir einen sehr komischen Vorfall. Einer

<sup>1)</sup> Cotrone war am 22. März von Ruffos Oberstleutnant Perez de Bera erstürmt worden; Ruffo traf am 25. in der von dessen Leuten geplünderten Stadt ein und verließ sie am 5. April. Bgl. Selfert, S. 129 131 und 195.

feiner Vasallen, ein gewisser Vietro, der furchtfamste Sase von der Welt habe ihn immer begleitet. Aus Treue gegen ihn babe er immer, auch im ärgsten Feuer, dicht neben ihm gestanden, aber aus Furchtsamteit die entsetzlichsten Grimaffen geschnitten. Einmal traf eine matte Rugel fein febr dickes Salstuch, riß es ihm vom Salse daß es in der Luft flatterte, und der ganze Saufe, schon gewohnt über ibn zu spotten, rief wie mit Einer Stimme: la testa di Pietro! Der Rerl aber mit dem possirlichsten Ausdruck des Schreckens, stand gang breitbeinig, mit frummen Rnieen und zitternd da, hielt sich mit beiden Sänden den Ropf, und schrie aus Leibesträften, als fiele ibm der Ropf vom Reden der andern ab: no, no, la testa, la tengo. Es ist Schade, daß die Détails dieser Streifzüge, die mit Renntniß des Landes und der Nation ganz objectiv und falt erzählt, sehr viel Eindruck machen müßten, ganz verloren gebn werden. Ruffo ift jest still. mürrisch, und kommt nur, wenn man den Moment seiner guten Laune trift, darauf zu sprechen. Er erzählt wie jeder, dem es wenig ums Erzählen zu thun ist, abgebrochen, mit Voraussekung alles Localdétails, das dem Fremden unbefannt ift, und hat noch dazu eine undeutliche Italiänische Ilussprache. Aber was er erzählt, erzählt er prächtig. Man sieht es vor sich, mit einem Leben und einer Unschaulichkeit, die unbegreiflich ist. Er ist überhaupt ein Mann von sehr viel Geist, und noch mehr Charafter. Er ift flein und geht etwas frumm,

hat aber ein länglichtes geiftreiches und feines Beficht, ausgearbeitet bis in seine kleinsten Züge, bart und listig wenn Sie wollen, aber nicht auf die kleine und gemeine Weise. Auch ist er so nicht. nicht friechend und schmeichlerisch, gar nichts von den bier so gewöhnlichen Pfaffenmanieren. Bielmehr einfach, eber kalt als zuvorkommend. Als ich bei ibm war, nahm er sich ganz so, als wäre er allein gewesen, zog eins nach dem andern eine ungeheure Menge Papiere aus der Tasche, ließ sich von feinem Schreiber noch mehrere vorlegen, machte über jedes laut für sich seine Bemerkungen; bei Tische sprach er gar nicht, aß still für sich weg, ließ sich nebenher mablen; aber gegen das Ende, als er fah, daß ich mich in seine Art und sein Saus fand, und mich nicht als ein Fremder benahm, wurde er gesprächig und lustig und erzählte sehr lange, und erinnerte sich sehr behaglich mit den Leuten, die um ibn waren und die ibn damals begleiteten, wie Göthe fagen murde, an die alten Spane und 3ustände. Was man von seinen Grausamkeiten und Treulosigkeiten erzählt, ist sehr übertrieben, glaube ich. Für sehr skrupulös halte ich ihn zwar eben nicht. Aber meistentheils mußte er wohl der ausschweifenden Menge nachgeben, die er wohl anfeuern, aber nicht zügeln konnte, und bei Sauptfactis in Neapel, das ist ausgemacht, handelte man gegen seinen Willen. Warum foll man auch jeden Menschen als eine moralische Votenz nehmen; laffen Sie mich diesen einmal als eine Erscheinung betrachten, und da ist er wenigstens eine kräftige an einem Ort, wo die selten sind. Jest beschäftigt er sich fast nur mit Wein- und Gartenbau und lebt meistentheils auf einem Gartenhause vor der Stadt. Für die innern, einsamen Vetrachtungen mag solch ein Feldzug doch wohl manchen Stoff darbieten, und da kann es ihm wohl manchmal einfallen, für wen und für was er das auf sich geladen hat.

Aber ich bin, ohne daß ich es merke, ins Erzählen gerathen. Doch ist es Ihnen vielleicht nicht uninteressant, gerade etwas von diesem Mann zu wissen. Doch theilen Sie es nur, ich bitte Sie, etwa Göthe und den Ihrigen mit. Ich möchte Ihnen wohl noch etwas von mir und meinem Beginnen fagen. Aber ich bin damit am Ende, wenn ich anfange. Ich habe bis jest noch eigentlich nichts gemacht. Aber ich hatte auch febr schlimme Störungen durch Fremde, um die ich mich nicht anders als febr viel bekümmern konnte, und dann ist ein Ort, wie Rom, selbst, sogar ohne tief einzugehen, ein Studium das viel Zeit weg nimmt. Meine Beschäfte und mein Briefwechsel, der aus Urfachen, die ich nicht beben tann, sehr weitläuftig wird, nehmen mir nur meistentheils einige Tage in der Woche, die aber auch ganz weg. Ich fühle mich aber nicht ohne innere Fruchtbarkeit, bin selbst durch meine Beschäfte in eine raschere und regelmäßigere Thätigfeit gekommen, und fo verzweifle ich nicht. Sagen Sie ja Göthen, daß mich die metaphysischen Ideen wie ein Gespenst verfolgen, ich habe keine Zeile der

Art bei mir, aber ich sehne mich ordentlich nach Schellingschen Büchern und habe selbst eigne Offenbarungen gehabt 1). Je mehr ich mich von Deutsch= land entferne, das weiß ich nun einmal schon, desto mehr schlägt mir der Deutsche in den Nacken. Golange man drin ist, sieht man den Wald por lauter Bäumen nicht. Ich kann nicht läugnen, daß ich eine große Sehnsucht nach einer wichtigen Arbeit babe. Meine jekige Lage widerstrebt der Alusführung nicht, sie ist ihr vielmehr auf mancherlei Weise beförderlich. Aber was ich arbeiten möchte, will sich noch nicht in mir gestalten. Ich fühle, und Sie geben mir vielleicht auch darin Recht, daß ich in meinen Unsichten eine eigenthümliche Richtung habe. daß ich innerlich in mir consequent bin, und vieles. auch mit Deutlichkeit bis auf die ersten Grundsäte zurückgeführt habe. Allein ich glaube nicht, daß ich je dabin komme, mich rein auszusprechen. Wenn ich von einer Sehnsucht nach einer Arbeit spreche,

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Schiller an Goethe, 24. Mai 1803: "Es ift ordentlich Krankheit, wie er mitten in Rom nach dem übersinnlichen und unsinnlichen schwachtet, so daß Schellings Schriften jest seine heftigste Sehnsucht sind" (Briese Bd. VII, Nr. 1874). Dies Urteil hatte wohl seine Berechtigung in bezug auf die "eigenen Offenbarungen", die Humboldt gehabt haben wollte, war aber zu scharf hinsichtlich seines "Sehnens" nach Schellingschen Büchern; denn, wie Humboldt am 6. Juli 1803 an Schweighäuser schrieb, kannte er damals die Philosophie Schellings überhaupt noch gar nicht aus eigenem Studium; vgl. Laquiante, "Guillaume de Humboldt", S. 68 f.

fo ist es auch eigentlich die, aus mir berauszulegen. was mich innerlich bewegt, was das Resultat eines fehr ernstlichen Nachdenkens und mancher Erfahrung ist. Aber eben weil es das ist, so entgeht es mir wie eine Rugel; ich finde keine Sandhabe und keine Form. Auch ist in mir ein wunderbares Schwanken zwischen reinen Ideen und Beobachtungswesen. Ich glaube mich wohl von dem Vorwurf frei, daß ich beides mit einander vermische, aber ich kann das eine nicht treiben, ohne das andre zu verlangen; es dünkt mich immer ich mußte auf der einen Seite die abaezogenste Tiefe des einen, und auf der andern die unbeschränkteste Breite und Ausdehnung des andern erreichen; daher komme ich so oft auf Plane eines Détails das ein Menschenleben erfoderte, und so gerathe ich wieder in Stockung. Ich glaube nicht, daß ich diese Schwierigkeiten je überwinden werde; wie bisher werde ich schwerlich zu mehr kommen, als ein mittelmäßiges Banzes zu schreiben, in dem einzelnes gründlich Gutes ist. Auch wäre es mir gar nicht um das Schreiben zu thun; ich habe nicht einmal Eitelkeit darauf, aber in Ideen besitt man eigentlich nichts, was man nicht außer sich binlegen fann, und um feine Ideen bis zur Darstellung zu bringen muß man sie darstellen. Auch wünscht doch jeder, daß etwas hinter ihm zurück bleibe. — Darum werde ich also ewig in einer Urt schwermüthiger unbefriedigter Sehnsucht bleiben, bis es mir gelingt, oder bis von keinem Belingen und Mislingen mehr die Rede ift. Aluf jeden Fall ist es mir gut, wieder auf einen neuen Schauplat gekommen zu senn. Wo ich keine Gegenstände der Beobachtung habe, wo ich mit Büchern und mir lebe, selbst bei dem besten Umgang, da werde ich abgezogen, dunkel, phantastisch. Selle und 2ln= schaulichkeit gibt mir nur noch das eigne Unschauen. Darum ift es mir gut, daß ich ehmals selbst unser schönes Zusammenleben trennte und reiste, und auch die jekige Reise wird mir wohlthun. Verzeihen Sie, lieber theurer Schiller, diesen nicht erfreulichen. auch wehmüthigen Schluß. Ihr Brief bat mich feit langer Zeit zum erstenmal ganz wieder geöfnet. Ich liebe Sie unendlich und vertraue niemand so wie Ihnen. Antworten Sie mir bald wieder und erhalten Sie mir Ihre liebevolle Theilnahme. Von Serzen Aldieu!

Der Fürst und die Fürstin von Rudolstadt 1) sind heute von Neapel zurückgekommen. Ich habe sie wegen des Posttages nicht sehen können.

Die Li grüßt herzlich. Tausend Grüße an Göthe! Ihr S.

Inliegende Verse<sup>2</sup>) hat unfre kleine Li neulich als der Prinz von Mecklenburg<sup>3</sup>) der Bruder

<sup>1)</sup> Ludwig II. (1767—1807), feit 1793 regierender Fürst, und seine Gemahlin Karoline Luise von Sessen-Somburg (1771–1854).

<sup>2)</sup> Die Einlage ist nicht mehr vorhanden.

<sup>?)</sup> Georg Friedrich Karl Joseph von Mecklenburg-Strelig (1779—1860), der Bruder der Königin Luise von Preußen, Großherzog seit 1816.

ber Königin hier war, und sie hörte, die Königin sen niedergekommen 1), gemacht. Es ist kein Buchftabe daran geändert.

## 36. 1803 Juli 9.

Am 25. Juli bei Schiller eingetroffen, Kalender S. 149. Rom, den 9. Julius, 1803. 2)

Wir sind schon recht lange ohne Nachricht von Ihnen und Göthe<sup>3</sup>), theurer Freund; Briefe auß Stuttgard sagen, daß Sie mit Cotta bei seinem Zurücksommen von Leipzig eine Reise in Ihr Vaterland gemacht hätten; allein ich dächte, in diesem Fall, wo Sie vermuthlich unbeschäftigter lebten, und uns um ein gut Theil näher wären, hätten Sie uns vermuthlich geschrieben. Ich denke Sie mir also in Weimar und in irgend einer neuen Arbeit<sup>4</sup>). Ich, mein Theurer, lebe indeß

<sup>1)</sup> Am 23. Februar 1803 wurde die Prinzessis Friederike Wilhelmine Alexandrine Marie Belene, spätere Großbergogin von Mecklenburg-Schwerin, geboren.

<sup>2)</sup> Sumboldt hatte die seit seiner Ankunft in Italien neu begonnene Numerierung seiner Briese nur bis zum porigen vierten Bries, unserer Nr. 35, fortgesetzt.

<sup>3)</sup> Schillers letter Brief an Sumboldt datierte vom 17. Februar — 3. März, abgegangen am 16. März (Leitzmann Nr. 64), Goethes letter vom 14. März (Briefe Bb. XVI, Nr. 4634).

<sup>4)</sup> Schillers Absicht, den von der Leipziger Messe nach Sause reisenden Cotta nach Stuttgart zu begleiten — Cotta traf in Weimar am 21. Mai ein — gelangte nicht zur Ausführung. Bgl. Cottas beide Briefe an Schiller vom 13. Mai

hier nicht müssig, das weiß Gott, aber noch nicht in der Thätigkeit, die ich mir wünschte. Es mangelt mir weder Zeit, noch Stimmung, aber die Ideen, die mir gerade jest die lebendigsten und liebsten sind, sind noch nicht reif, und ich muß von der Zeit abwarten, was sich nicht gewaltsam herbeizaubern läßt.

Seute möchte ich Ihnen eine Angelegenheit ans Serz legen, die mir ausnehmend wichtig ist und von der Ihnen Raroline, an die meine Frau vor Rurzem geschrieben, schon gesagt haben wird. Wit haben durch eine sonderbare und wirklich unglückliche Verbindung von Umständen den Sosmeister unstrer Kinder aus dem Sause verloren 1), und sind jest in sehr großer Verlegenheit. Unter den Deutschen, die gerade jest hier sind, ist kein einziges taugliches Subject, und an einen andern, als einen Deutschen, kann und mag ich natürlich nicht denken. Sie sehen also, was meine Vitte ist. Sie leben zwar jest weniger, als ehemals, von jungen Leuten umgeben, aber Sie sehen selbst doch immer noch einige und könnten das erste Aussluchen Niethammer 2) oder

und vom 3 Juni in "Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta", herausgegeben von W. Vollmer, Stuttgart 1876, Nr. 407 und 408.

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm Riemer (1774—1845); er wurde im September 1803 Lehrer von Goethes Sohn August, später Gymnasialprofessor und Bibliothekar in Weimar.

<sup>2)</sup> Friedrich Immanuel Niethammer (1766—1848), Professor der Philosophie in Jena.

Paulus 1) übertragen. Nur dann das Subject zu prüfen, und die eigentliche Entscheidung zu fassen, ob Sie es für mich tauglich finden oder nicht, darum möchte ich Sie bitten.

Sie kennen ungefähr meine Bedürfnisse. Da ich mehr als Ein Rind zu erziehen habe, und die jüngsten klein sind, muß ich vorzüglich darauf denken, jemand zu finden, der zum eigentlichen Erziehen Lust und Geschick hat, der nach der Verschiedenheit der Charaftere und Alter den Kindern allerlei Beschäftigungen zu geben, und mit ihnen bis auf einen gewissen Grad hineinzugehen versteht. Das fehlte mir vorzüglich bei dem letten. Er wußte gründlich und gelehrt Griechisch und Lateinisch, hatte aber nicht die Gewandtheit auch andre Dinge mit den Kindern, nach Bedürfniß und Gelegenheit, anzuspielen, er batte selbst eine sonst recht aute, nur hier schädliche Scheu, etwas auf eine andre, als durchaus gründliche Weise anzufangen, und war daher nicht gemacht, in den Kindern eine wahre Regfamkeit des Ropfes und der Aufmerksamkeit zu wecken. Denn Sie fühlen, daß es nur das ist, worauf ich hiebei zulett hinauswill. Es ist wirklich zu wenig, wenn ein Lehrer, bloß Unterrichter in dieser oder jener Wiffenschaft ist, wenn er nicht unmittelbar und mittelbar den Ropf zu bilden, seine Anlagen zu beurtheilen und zu benuten versteht.

<sup>1)</sup> Seinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761—1851), Orientalist in Jena, seit 1810 Professor der Theologie in Heidelberg.

Ich weiß wohl, mein lieber Freund, daß man im eminenten Grad das nicht findet. Allein die böchsten und besten Rräfte werden oft auf eine. ich möchte beinah fagen, gemeine Urt geweckt und gebildet. Es ist genug, daß ein Mensch sich gerne und viel mit Rindern abgiebt, daß er über verschiedene Methoden theils nachgedacht, theils sie geübt hat, daß er selbst lebendig und heiter ist. sich seines Geschäfts mit Wärme annimmt, sich von Beit zu Beit Stufen vorsett, zu denen er die Rinder bringen will, und darin zu gelingen, nicht bloß zu denken, daß er ihnen so und soviel Zeit gewidmet hat (der Erfolg sen, welcher er wolle) seine Freude und Veruhigung fest. Gerade der beschränktere Mensch ist oft dazu tauglicher, als der eminente. Der lettere bat sich immer eine Wissenschaft aewählt, und natürlich mehr darauf gedacht diese zu erweitern, als sie zu lebren.

Der Unterschied besteht also nur in der größeren Ausmerksamkeit auf die Methode, als auf den Gegenstand des Unterrichts. Ein Subject bei dem sich dies fände, und das sonst tauglich wäre, würde ich in jeder Rücksicht vorziehn. Nur freilich hat man sich hier vor den Flachköpfen und den Allbernheiten der neuern Pädagogik zu hüten, und die Sauptsache ist freilich immer, daß einer, auch unabgesehen auf sein Geschäft, ein guter, gern und mit Leichtigkeit raisonnirender Ropf sey.

Welches Fach er eigentlich für sich getrieben habe, ift mir gewissermaßen gleichgültig. Nur muß ich

wünschen, daß es eins von beiden sey, entweder alte Sprachen und klassische Literatur, oder Physik und Naturwissenschaften. Aber in keinem Fall wäre es mir lieb, daß er sich zu einseitig in eins von beiden verschanzt hätte, und in jeder Nücksicht würde ich eine allgemeinere und liberalere Bildung vorziehn. Einen bloßen Metaphysiker oder Naturphilosophen schicken Sie mir wohl von selbst nicht.

Eine Hauptsache bei einem Menschen, mit dem man leben soll, ist freilich der Charafter. Darüber aber auch fühlen Sie von selbst, was wir wünschen müssen. In jeder Rücksicht wäre mir eine kräftige und selbst derbe Natur darin lieber, als eine schwächliche, furchtsame, und kleinliche. Nur bei der ersteren kann man die so nothwendige Regsamteit und Heiterkeit des Gemüths erwarten, und vor sentimentalen Verstimmungen, die unter den Deutschen jetzt wie Epidemieen herumgehen, sicher seyn.

Die äußern Bedingungen, mein lieber Freund, wären freie Station und 300 Thaler und wie sich von selbst versteht, die Reisekosten, wobei ich aber erwartete, daß er den nächsten Weg nähme, und sich nicht gerade unnöthig aufhielte. Führte noch Raroline ihren Plan aus, und täme hieher, so wäre es sehr gut, wenn sie ihn mitbringen wollte.

Meine Frau hat dies neulich schon selbst ihr geschrieben, und ich wünschte sehr, daß wenn Sie Sich unsrer Verlegenheit, die Sie Sich nicht groß genug denken können, annehmen wollten, Sie Ihren Entschluß zusammen faßten, und nur den engagirten, der Ihre beiderseitige Zustimmung hätte. Wenn Fernow nach Deutschland zurücktommt, wird er sich gleichfalls Mühe geben, etwas für uns aussfindig zu machen, allein ich habe ihm ausdrücklich gesagt, daß ich nur Ihnen die Entscheidung ansvertraut habe, und er wird also, wenn er in seinen Bemühungen glücklich ist, Ihnen nur Vorschläge thun. Ich rechnete nur insofern auf ihn, weil er meine Kinder und ihre Bedürfnisse jest genauer kennt. Sonst ist er, wie Sie in der ersten Viertelstunde sehen werden, in vieler Rücksicht zu einseitig, als daß ich mich hätte auf ihn verlassen mögen.

Ganz ohne Sülfe sind wir in diesem Lugenblick nicht. Wir fanden noch glücklicherweise einen jungen Schweizer hier, den wir auf einige Monate haben konnten. Er ist aber eigentlich für die Folge ganz unbrauchbar und ein bloßes pis aller 1). Ich habe

<sup>1)</sup> Der Name dieses jungen Schweizers erhellt aus Fernows Bemerkung in seinem Brief an Schiller vom 17. Januar 1803 aus Jena, Sumboldt habe setzt "seinen unnützen Sobler fortgeschickt", in "Briefe an Schiller", herausgegeben von L. Urlichs, S. 538. Nach freundlicher Mitteilung des Serrn Dr. E. Keller-Escher war es Johann Christoph Sobler (1776—1853); im Jahre 1797 in Jürich ordiniert, war er wiederholt abwechselnd Geistlicher und Sauslehrer, wurde nach seinem Weggang aus dem Humboldtischen Sause 1804 Pfarrer in Schwamendingen bei Jürich, 1806 Lehrer des Französischen an der Jüricher Gelehrten- und Bürgerschule, 1811 Vitar und 1812 Pfarrer in Wald im Kanton Jürich, wo er im Innte starb.

auch gleich die Parthie ergreifen müffen, mich felbst einige Stunden mit den Kindern täglich abzugeben, was aber für immer um so weniger angeht, weil meine Geschäfte sich eher vermehren, als vermindern werden.

Es thut mir herzlich leid, mein theurer Freund, gerade Ihnen mit einem Auftrage, dessen innre und äußere Schwierigkeiten ich fühle, beschwerlich zu fallen. Aber ich könnte ihn doch gerade in keine sichereren und bessern Sände legen, als in die Ihrigen. Sie kennen uns, nur von Ihnen kann ich erwarten, daß Sie uns nur einen Menschen schicken, der, was unumgänglich in diesem Fall nothwendig ist, eine gewisse Liberalität des Ropfes, des Geschmacks und der Sitten besitht; das Aufsuchen eigentlich können Sie leicht einem Ihrer Bekannten in Iena aufstragen, und die Beurtheilung wird Ihnen Caroline erleichtern.

Db Sie den Menschen gleich annehmen sollen, oder nicht? darüber, mein Theurer, läßt sich von hier aus nichts bestimmen. Käme es so zusammen daß Sie recht nach Wunsch zesunden zu haben glaubten, und Caroline eben reiste so daß die Zeit zum Schreiben zu kurz wäre, nun so wäre es nicht nöthig, es vorher zu thun. Wäre dieser dringende Grund weniger, oder hätten Sie nur eine Wahl getroffen, weil sie einmal die weniger schlimme war, so wäre mir (wie freilich immer, wenn es angeht) eine vorläusige Anzeige sieber. Es ist immer besser sich nicht zu übereisen, und ein Paar

Monate länger in einer interimistischen Lage zu bleiben 1).

Von Göthe erwartet meine Frau schon seit langer Zeit eine Antwort<sup>2</sup>), und noch sehnlicher, wo möglich, sehen wir Ihrer Braut von Messina entgegen<sup>3</sup>). Ich freue mich unendlich darauf. Das Serz wird einem im Auslande doppelt offen für Deutsche Laute und vor allem in Italien, wo Land, Simmel und Alterthümer empfänglicher machen. Wie oft wünsche ich Sie hieher, wie herrliche Spahiergänge könnten wir hier machen, wie würde auch auf Sie diese Amgebung wirken; und dann muß ich mir doch wieder sagen, wie ich Ihnen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Schillers Antwort vom 18. August (Leitzmann Nr. 65) und die weiteren Briefe der Beiden (ebenda Nr. 66—68). Am 6. Juli wandte sich Humboldt in der gleichen Angelegenheit auch an Schweighäuser (Laquiante S. 72—74), und am 23 Juli legte auch Karoline v. Humboldt diesem die Sache wiederholt ans Herz (ebenda S. 79 f.). Schweighäuser hatte denn auch Humboldt schon zwei Persönlichkeiten vorgeschlagen, den Philologen Karl Beneditt Hase und den Archäologen Friedrich Sickler (ebenda S. 87 und S. 92 f.), von denen letzterer dann 1805 tatsächlich auch Lehrer der Humboldtschen Kinder wurde; allein für den Augenblick machte der Tod Wilhelms, des ältesten Sohnes Humboldts (gest. am 15. August 1803 in Alriccia), die Annahme eines solchen unnötig.

<sup>2)</sup> Auf ihren Brief an Goethe vom 20. April (Bratranef Nr. 41).

<sup>3)</sup> Die erste Aufführung der "Braut" war am 19. März in Weimar ersolgt; im Druck erschien sie im Juni (Kalender S. 142 und 147).

auch neulich schrieb <sup>1</sup>), daß ich Ihnen kaum rathen könnte, eine Reise hieher zu unternehmen. Daß der Mensch doch immer so fest an dem Voden kleben muß. Denn eigentlich ist der Unterschied zwischen einem Vaum und einem Menschen nur der, daß der Mensch seine Wurzeln mit sich schleppen kann. Mit tiesen und schweren Wurzeln hängt doch auch der freieste und unabhängigste immer an dem Voden, auf dem er einmal steht. Sier eine Inlage von Graß <sup>2</sup>) an Ihre Frau, die wir herzlich grüßen. Die Li umarmt Sie. Mit inniger und unwandelbarer Liebe Ihr



<sup>1)</sup> Alm 30. April 1803, oben Nr. 35.

<sup>2)</sup> Die Einlage war wohl der Brief vom 12. Juni 1803, gedruckt bei L. Urlichs, "Charlotte von Schiller und ihre Freunde", Bd. III, S. 143—147. Stuttgart 1865.



# Nachträge und Berichtigungen.

۹

2.

S. 40. Das Sellfeldsche Saus, in welchem Sumboldt in Jena wohnte, befindet sich, wenige Schritte von Schillers Wohnung (jett: Unterm Markt 1) entfernt, dem Nathause gegenüber an der Ecke der Postgasse und der Löbderstraße und trägt heute die Bezeichnung: Postgasse 4 und 5; vgl. V. Litmann, "Schiller in Jena", Jena 1889, S. 106 und 110. Nach gef. Mitteilung des Gemeindevorstandes in Jena war der Eigentümer des Sauses der Nammerrat und ao. Professor der Medizin Dr. Christian Lugust Friedrich von Sellfeld, Sohn des bekannten 1782 daselbst gestorbenen Pandektisten Johann Lugust von Sellfeld.

### 4.

S. 48, Anm. 4. Gentsens Schrift "Von dem Politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Nevolution", Verlin 1801, war zwar gleich mehreren andern seiner Schriften eine Frucht seiner Studien über die Revolution, jedoch nicht das Werk, das er über diese selbst geplant hatte; ein solches ist nicht erschienen.

### 8.

C. 71, 3. 5 v. u. Statt: Alber Diefer lies: Alber Diefen.

## 10.

S. 84. 85. Bgl. zu Humboldts nicht zur Ausführung gelangtem Plan einer "Charakteristik des griechischen Geistes" die Nachweisungen Leitzmanns in dessen Ausgabe der "Briefe von Wilhelm von Humboldt an Friedrich Heinrich Jacobi", Halle a. S. 1892, S. 123.

### 21.

E. 151. Der "Reichsagent von Dietrich" war der nachmalige Kaiserliche Sof- und Legationsrat Franz Unton Ritter und Edler von Ditterich von und zur Erbmannszahl. Nach gef. Mitteilung des Archivdirektors der Stadt Wien, Herrn Dr. Hango, war er 1797 "Algent", d. h. vom Kaiser ernannter und vereidigter Vertreter des "Allerheiligenschteshauses" (Albrenberg) bei dem Reichshofrat; er wohnte im "Regensburger Hof", Nr. 797 der Oberen Väckerstraße. — Über Schedel war nichts zu ermitteln.

#### 24.

S. 178, 3. 1 v. u. Nachdem Sumboldt einer Aufführung des Valletts "Telemach" in der Großen Oper beigewohnt hatte, gab er Körner in seinem Brief vom 21. Dezember 1797 (abgedruckt in Sumboldts "Ansichten über Aestheftik und Literatur", herausg. von F. Jonas, Verlin 1880, S. 76—97) eine ausführliche Veschreibung des Stückes.

# 25. 27.

S. 202—205 und 215—224. Eine eingehendere Außerung über die Stellung der französischen Gelehrten zur Metaphysik findet sich auch in Humboldts Vrief vom 26. Oktober 1798 an F. H. Jacobi (Leihmann "Vriefe", S. 64—67 und 121).

#### 29.

C. 242. 243. Senrichs, ein deutscher Buchhändler, der Banfrott gemacht hatte und feinen guten Ruf besaf, lebte

als Volmetscher des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten in Paris, vgl. L. Urlichs "Briefe an Schiller", S. 387 Anm. 2.

#### 31.

S. 274. Wenn Sumboldt hier die Ansicht, welche in Schiller "eine Vereinigung dichterischer und philosophischer Anlagen, die jede einzeln schwächte, zu sehen glaubte", eine "Verirrung" nennt und Schillers Natur vielmehr "eine völlig bestimmte Nichtung" zuweist, die "so rein dichterisch, als es vielleicht je eine gegeben hat", sei, so bezeichnet dieß eine bedeutsame Anderung seines im Brief vom 15. Ottober 1796 an F. S. Jacobi geäußerten Urteils, in Schiller strebe "der Geist eigentlich, das philosophische und poetische Genie in einander zu verschmelzen." Bgl. auch die Jusammenstellung von Außerungen Sumboldts über Schiller bei Leismann "Briefe", S. 117.

#### 33.

S. 303. Der kurz zuvor verstorbene preußische Chargé d'affaires in Neapel hieß nach bem Gothaischen Softalender für 1802, in dem er als "Algent" bezeichnet ist, Santi.





# Personenverzeichnis.

Die größeren Ziffern weisen auf die Seitenzahlen, die kleineren erhöbten auf die Anmerkungen der bekreffenden Seiten hin. Kommt eine Person oder ein Werk auf derselben Seite zugleich im Sert und in einer Anmerkung vor, so ist nur auf die Seite verwiesen. Zieht sich eine Erörterung über eine Person oder ein Werk durch mehrere Seiten bin, so ist nur die erste und die letzte Seite der Erwähnung mit Verbindungsklrich angegeben, während in allen Fällen, in denen eine Person oder ein Werk zwar auf mehreren Seiten hintereinander, jedoch ohne inneren Jusammenhang erwähnt wird, die Seitenzahlen einzeln aufgeführt wurden. Aus den Anmerkungen wurden in das Verzeichnis die Geburts- und Sterbejahre von Personen überhaupt nicht, Standesbezeichnungen und Veohnorte nur bei den wenigen aufgenommen, deren Vornamen nicht zu ermitkeln waren.



Abramson, Abraham 50—52. Altginger, Johann Baptist von 155. Archenholz, Johann Wilhelm von 105. Ariosto, Ludovico 211. 249. 299. Aristoteles 73. Leschplus 64. 187.

Algamemnon 126. 147. 162. 192. Die Eumeniden 186. 187.

Babo, Joseph Marius 1682. 2541.
Otto von Wittelsbach 168. 254.
Baco of Berulam, Francis 73.
Baden, Karl Friedrich Markgraf von 1132.
Baggesen, Jens Jmmanuel 111.
Gedichte 1112.
Der Ichlebrer 1111.

Die gesamte Trinklehre 111 1. Schillers Musenalmanach 1796 1112. Baranello, Fabrizio Ruffo, Herzog von f. Ruffo.

Bartholdy, Georg Wilhelm 1163.

Baft, Friedrich Jakob 155.

Vapern, Ludwig I. König von 3081.

Becker, Christiane Luise Almalie, geb. Neumann 2432.

Beethoven, Ludwig van

Gli uomini di Prometheus 1053.

Berry, Charles-Ferdinand d'Artois, duc de 1811.

Bertuch, Friedrich Justin 311.

Bolt, Johann Friedrich 105. 106. 114.

Bonpland, Alimé 2452.

Böttiger, Rarl Quauft 311.

Brachmann, Luife 1921.

Guidos Alurora 192.

Rindheit und Jugend 192.

Brinfman, Karl Gustav Baron von 215. 256. Über Kobebue's Menschenhaß und Reue 252!.

Brongniart, Jean-Louis-Théodore 1811.

Buffon, Ican=Louis Leclerc, comte de 73.

Bülow, Bernhard Fürst von 3081.

Billow, Seinrich Freiherr von 3051.

Bürger, Gottfried August 137. 138. 241.

Claudius, Mathias 109.

Clément, Architekt in Paris 1811.

Condillac, Etienne Bonnot de Mably de 217. 218.

Traité des animaux 217.

Traité des sensations 2171.

Cotta von Cottendorf, Johann Friedrich Freiherr 9. 46. 48. 146 1. 183 2. 185. 213. 242. 243. 331.

Dacheroeden, Karl Friedrich Freiherr von 393. 115.

Denis, Johann Michael Rosmas Peter 154.

Diderot, Denis

De la poésie dramatique 180.

Ditterich von und zur Erbmannszahl, Franz Anton Ritter und Edler von 151. 341.

Dumouriez, Charles-Louis 114.

Engel, Johann Jatob 46.

Etrurien, Ludwig König von (vorher Erbprinz von Parma) 304. Euripides

3on 145.

Eybenberg, Marianne von (Marianne Meyer) 150. 151.

Fabre d'Eglantine, Philippe-François-Nazaire 235.
Le Philipte de Molière 235.

Fernow, Rarl Ludwig 311. 336.

Italienische Sprachlehre 311.

Fekler, Ignaz Aurelius 1163.

Fichte, Johann Gottlieb 67. 68. 91. 111. 205 1. 216. 218. 221.

Forfter, Johann Georg 162.

Fouquet, Charles-Louis-Auguste de, duc de Belle-Isle 731.

Frank, Johann Peter 153.

Friedländer, David 46.

Funck, Rarl Wilhelm Ferdinand von 53.

Galligin, Abelheid Amalia Fürstin von 1901.

Garat, Dominicque-Joseph 204.

Gardel, Pierre-Gabriel 178 '.

Psyché 178. 179.

Télémaque dans l'île de Calypso 178. 179. 341.

Garve, Christian 91. 92. 162.

Vermischte Auffäte 91.

Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben 91. 92.

Gellert, Christian Fürchtegott 154.

Gent, Friedrich von 48. 67. 81. 91. 119. 159. 298—300. 340. Maria, Königin von Schottland 48.

Plan einer Geschichte der französischen Revolution 48. 340.

Gent, Friedrich von

Tagebücher 3001.

Von dem Politischen Zustande von Europa vor und nach der französischen Revolution 48. 340.

Gerber, Johann Friedrich 741.

Der Ritter von Tourville 74.

Gerning, Johann Isaak Freiherr von 163.

Gegner, Galomon

Der erste Schiffer 183.

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig 241.

Goefingt, Leopold Friedrich Günther von 241.

Goek, Georg Friedrich Daniel 67.

Soethe, Johann Wolfgang von 7. 14. 16. 25<sup>1</sup>. 26. 28. 44. 47. 49<sup>1</sup>. 50. 51. 52. 53. 58. 60. 61. 65. 71. 74<sup>1</sup>. 85. 86<sup>1</sup>. 101. 105<sup>2</sup>. 3. 106. 108. 111. 116. 119. 121<sup>2</sup>. 122. 126. 141. 142<sup>1</sup>. 149. 150. 151. 163. 170. 171. 173. 174. 185<sup>2</sup>. 190. 191<sup>1</sup>. 2. 195. 199<sup>1</sup>. 205<sup>1</sup>. 206. 207. 209. 210. 212. 213. 224. 225<sup>2</sup>. 228. 234. 236. 243. 244<sup>2</sup>. 245. 249. 257. 261. 279—281. 288. 289. 293<sup>2</sup>. 295. 300. 304. 305<sup>1</sup>. 313<sup>2</sup>. 314. 316—318. 320. 326. 327. 328<sup>1</sup>. 330. 331. 338.

Benvenuto Cellini 481. 85.

Das Märchen 28.

Der Groß-Cophta 26.

Egmont 63. 71. 261. 281.

Fauft 281.

Gedichte:

Alleris und Dora 85. 861. 116.

Un Mignon 190.

Der Gott und die Bajadere 190.

Der neue Amor 190.

Der Zauberlehrling 190.

Die Braut von Korinth 190.

Elegieen 191.

Euphrospne 243.

Xenien 25. 59-61. 90. 96. 1112.

Göt von Berlichingen 63. 280.

Goethe, Johann Wolfgang von

Sermann und Dorothea 13. 126. 163. 206. 208—214. 224. 225. 226. 229—234. 236. 237—240.

Iphigenie auf Tauris 63. 268. 281.

Neue Schriften 581.

Novelle (Die Jagd) 150.

Plan einer Schrift über Italien 149.

Reineke Fuchs 13. 43—45. 58. 68. 71.

Wilhelm Meisters Lehrjahre 101.

— beffen Sohn August 318.

Gottsched, Johann Christoph

Beinrichs von Allkmar Reinete der Fuchs 43.

Grapengießer, Karl Johann Christian 173.

Graß, Karl Gotthard 310. 339.

Saeften, Reinhard von 167.

— bessen Schwester 167.

Sase, Karl Beneditt 338<sup>1</sup>.

Sedemann, Llugust von 292<sup>1</sup>.

Sederich, Friedrich Lebrecht 155. 156.

Seinfe, Johann Jakob Wilhelm 1131.

Bris 1131.

Sellfeld, Christian August Friedrich von 40. 66. 97. 108. 340. Sellfeld, Johann August von 340.

Helvig, Alnna Amalie von, geb. Freiin von Imhoff 191. Hendrich, Franz Ludwig Albrecht von 91. 1555.

Henrichs, Dolmetscher in Paris 242. 243. 341.

Sensler, Karl Friedrich

Das Vetermännchen 2432.

Bérault de Séchelles, Marie-Jean

Anécdotes biographiques de M. le comte de Buffon, extraites d'un voyage à Montbart en 1785 73.

Visite à Buffon 732.

Voyage à Montbar, contenant des détails très-intéressans sur le caractère, la personne et les écrits de Buffon 73<sup>2</sup>. Bérault de Séchelles, Marie-Jean

Voyage à Montbart et au château de Buffon, fait en 1785 732.

Herder, Johann Gottfried von 27. 88.

Somer, ein Günftling der Zeit 27.

Berg, Senriette, geb. de Lemos 261.

Serz, Markus 26. 52. 69. 88.

Seffen-Somburg, Raroline Luife Prinzeffin von f. Schwarzburg-Rudolffadt.

Sendenreich, Rarl Seinrich 67.

Senne, Chriftian Gottlob 27.

Sirt, Allons 141. 142.

Sölty, Ludwig Seinrich Christoph 241.

Somer 27. 114. 115. 117. 118. 2061. 249. 299.

Sumboldt, Alexander Georg Freiherr von 411.

Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von

Afchylos' Agamemnon metrifch überfett 126. 147. 162. 192.

Üsthetische Versuche (Über Goethes Sermann und Vorothea) 13. 208-214. 224. 225. 226. 229-234. 236. 237-240. 257.

Das achtzehnte Jahrhundert 13. 71. 72. 76—80. 81—85. 93—95. 98. 99. 108. 120.

Der Montserrat, bei Barcelona 293.

Pläne:

Aluffat über Goethes Egmont 71.

Charafteristit des griechischen Geistes 84. 85. 341. Chor für die Soven 162.

Rezension von Goethes Reinese Fuchs 13. 43-45. 58. 68. 71.

Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einsluß auf die organische Natur 27. 28. 81. 83. 158. 230.

Über die gegenwärtige französische tragische Bühne 1991. 2211.

Humboldt, Friedrich Wilhelm Chriftian Karl Ferdinand Freiherr von

Über die männliche und weibliche Form 27 5. 81. 83. 158. 230.

Uber Schiller und ben Gang feiner Geiftesentwicklung 11. 14.

beffen Gattin Raroline Friederife, geb. Freiin von Dacherveden 26. 39. 40. 41. 52. 53. 58. 65. 69. 74. 75. 80. 86. 87. 88. 89. 92. 93. 95. 101. 103. 108. 114. 115. 121. 122. 125. 127. 133. 134. 152. 163. 164. 166. 170. 172. 173. 179. 190. 195. 196. 207. 214. 215. 224. 236. 243. 244. 257. 292. 296. 305. 307 1. 314. 316. 330. 332. 335. 338. 339.

#### - beren Rinder:

Aldelheid 292. 295. 308.

Gabriele 305 1. 308.

Raroline 29. 80. 105. 114. 1221. 152. 153. 215. 257. 295. 308. 330.

Theodor 1221. 152. 164. 215. 257. 295. 308.

28ilhelm 70. 75. 80. 86. 87. 93. 105. 114. 122 1. 152. 215. 257. 295. 308. 338 1.

Sumboldt, Friedrich Wilhelm Seinrich Alexander Freiherr von 41. 52. 59. 66. 68. 132. 133. 151. 153. 163. 167. 224. 245. 246.

Bersuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser 68°. 132. 133. 163.

Voranzeige im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung 66. 68.

Sumboldt, Maria Elifabeth Freifrau von, geb. von Colomb, verw. v. Solwede 41, 70, 75, 8; 81, 93, 98, 102, 103, 114, 1212.

Humboldt, Mathilde Freifrau von, geb. von Beineken 1641.

Sacobi, Friedrich Seinrich 103, 104, 109, 112, 113, 190<sup>1</sup>, 341, 342.

Eduard Allwills Papiere (Brieffammlung) 113.

Jacobi, Johann Georg 1131.

3ris 1131.

Jean Paul f. Richter.

Ilgen, Rarl David 108.

Imhoff, Anna Amalie Freiin von f. Helvig.

Joly, Joseph 183.

Elfride 1831.

Plan einer Bearbeitung von Schillers Don Karlos 183 Sophocle et Aristophane 183.

Übersetzung von Gekners Erstem Schiffer 183.

**R**ant, Immanuel 112. 202—205. 216. 219. 221. 224 ·. 311. Rritif der reinen Vernunft 112.

Reller, Seinrich 191.

Rlopftock, Friedrich Gottlieb 113. 211.

Dben 113.

Rörner, Chriftian Gottfried 10. 11. 15. 16. 39. 40. 50. 62. 66. 67. 74. 96. 105. 122. 125. 132. 141. 147. 156. 183.

185. 195. 200. 207. 213. 2252. 2442. 2581. 2951. 304. 341. Bemerkungen über Schillers Musen-Ulmanach für

bemerkungen über Schillers Musen-Almanach für 1798 1852.

Über Charakterdarstellung in der Musik 67.

Rosegarten, Gotthard Ludwig 104. 110. 116.

Etloge 116.

Rohebue, August Friedrich Ferdinand von 252—254. 256. Menschenhaß und Reue 252—254

Runth, Gottlob Johann Christian 306.

La Martelière (Schwindenhammer), Jean-Benri-Ferdinand 1823.

Le tribunal redoutable 1823.

Robert, chef de brigands (Robert et Maurice ou les brigands) 182.

Théâtre de Schiller 1823.

Leibniz, Gottfried Wilhelm 73.

Le Mercier, Louis-Jean-Népomucène 182.

Agamemnon 182.

Lenz, Jakob Michael Reinhold

Die Liebe auf dem Lande 191.

Leffing, Gotthold Ephraim 141.

Levin, Rabel Antonie Friederike 2571.

Lezay-Marnesia, Adrien comte de 254.

Don Carlos, infant d'Espagne 254.

Liberi, Pietro, gen. Libertino 129.

Margon, Guillaume Plantavit de la Pause, abbé de 741 Mémoires du maréchal de Tourville 741.

Medlenburg-Schwerin, Friederife Wilhelmine Alexandrine

. Marie Selene Großherzogin von, geb. Prinzeffin von Preußen 331!

Mecklenburg-Strelin, Georg Friedrich Karl Joseph Großberzog von 330.

Medina f. Vigano.

Mengs, Anton Rafael 143.

Mercier, Louis-Gébaftien 182.

Metternich, Clemens Wenzel Lothar Fürst von 48.

Mener, Friedrich Ludwig Wihelm 96.

Meyer, Johann Heinrich 174. 191 1. 314. 320.

Meyer, Marianne f. Eybenberg.

Miller (Müller), Ernest-Louis 1781.

Psyché 178. 179.

Télémaque dans l'île de Calypso 178. 179. 341.

Montesquieu, Charles de Secondat, baron de la Brède et de 73.

Neumann, Christiane Luise Amalie f. Beder.

Newton, Isaak 73.

Nicolai, Chriftoph Friedrich 67.

Alnhang zu Friedrich Schillers Mufen-Allmanach für das Jahr 1797 1112.

Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz 67.

Niethammer, Friedrich Immanuel 67. 68. 332.

Offian 249. Ovid 3141.

Parma, Ludwig Erbprinz von f. Etrurien. Daulus, Heinrich Eberhard Gottlob 333.

Veltier, Bean-Gabriel

Paris, pendant les années 1785 à 1802 73.

Perret, Claude-Camille 216. 223.

Petrarca, Francesco 249.

Depre, Antoine-Marie 1811.

Dietro, ein Ralabreser 325.

Dindar 136.

Diranefi, Dietro 3121.

Piroli, Tommafo 3121.

Viron, Alleris 235.

La Métromanie 235.

Dius VII., Papft 310.

Poelis, Karl Seinrich Ludwig 67.

Dommer Esche, Johann Christian 109.

Preußen, Friedrich Wilhelm III. König von 1731. 303. 304.

- -- deffen Gemahlin Königin Luise Auguste Wilhelmine Amalie 330 %. 331.
- beren Tochter Prinzeffin Friederike Wilhelmine Allegandrine Marie Selene f. Mecklenburg-Schwerin.

Rabener, Gottlieb Wilhelm 154.

Racine, Jean-Baptiste 201. 248. 255.

Rafael Sanzio 178.

Rattier, Dichter in Paris 1831.

Sophocle et Aristophane 1831.

Raucourt, Françoise Clairien dite Saucerotte dite 201. 202.

Reichard, Beinrich August Ottokar 2001.

Reichardt, Philosoph (in Beilbronn?) 67.

Reichardt, Johann Friedrich 25. 26. 206.

Deutschland 251. 27.

Frankreich im Jahr 1795 252.

Lyceum der schönen Rünfte 162. 2061.

Reinhard, Rarl Friedrich Graf von 104.

Reinhold, Rarl Leonhard 104.

Restif (Rétif) de la Bretonne, Nicolas-Edme 243.

Reper, Johann Friedrich Freiherr von 155.

Reuß, Seinrich XIV. Fürst von, Graf und Serr von Plauen 1503.

Richter, Johann Paul Friedrich (Zean Paul) 95. 243. Sesperus oder fünfundvierzig Sundsposttage 95.

Riemer, Friedrich Wilhelm 332. 333.

Rouffeau, Jean-Jacques 248.

Rubens, Peter Paul 178.

Ruffo, Fabrizio, Serzog von Baranello 321-327.

Rumford, Benjamin Thompson Graf von 169.

Essays, political, economical and philosophical 169<sup>2</sup> Rleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts 169<sup>2</sup>.

Sachsen, Friedrich August III. Rurfürst von 132.

Sachsen- Weimar, Anna Amalia Serzogin von, geb. Prinzessin von Braunschweig 308.

— deren Sohn Berzog Karl August von 150.

Sander, Johann Daniel 116.

Santi, preußischer Algent in Reapel 303. 341.

Schedel, in Wien 151. 341.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 911. 314. 328.

Schiller, Johann Christoph Friedrich von

Die Braut von Messina 319. 320. 338.

Die Soren 27, 47, 48, 491, 53, 65, 67, 681, 70, 113, 116, 1272, 162, 195, 212, 240.

Die Jungfrau von Orléans 2952.

Die Räuber 63. 182.

Die Verschwörung des Fiesco zu Genua 63.

Don Rarlos Infant von Spanien 23. 24. 63. 183. 254. Gedichte:

An die Freunde 307.

Das Geheimnis 189.

Ebrard, Sumboldtbriefe.

## Schiller, Johann Chriftoph Friedrich von

#### Gedichte:

Der Gang nach dem Eisenhammer 189.

Der Sandschuh 135. 137. 140. 185. 189.

Der Obelist 189.

Der Ring des Polykrates 135. 136. 140. 188. 189.

Der Taucher 135. 138—140. 174. 185. 189.

Die Geschlechter 116.

Die Götter Griechenlands 188.

Die Kraniche des Ibykus 185—189.

Die schöne Brücke 189.

Die Worte des Glaubens 189.

Elegie (Der Spaziergang) 54.

Rlage der Ceres 14. 88-90. 101.

Ritter Toggenburg 189.

Xenien 25. 59-61. 90. 96. 1112.

Iphigenie in Alulis 188.

Rabale und Liebe 63.

Maria Stuart 282, 283, 295.

Musen=Allmanache:

für das Jahr 1796 54. 90. 101. 111.

für das Jahr 1797 14. 59. 60. 101. 105. 106. 116.

für das Jahr 1798 14. 124. 125<sup>1</sup>. 134<sup>2</sup>. 170. 171. 185—192. 195<sup>3</sup>.

für das Jahr 1799 235. 240. 242. 2432.

### Pläne:

Die Malteser 62.

Geschichte Roms 319.

Symnus "Deutsche Größe" 161. 162. 235.

Idulle 39.

Romantische Erzählung 53.

Theaterfalender 183—185.

Über "Wilhelm Meisters Lehrjahre" 101.

Rezension von Goethes Egmont 71.

Turandot, Prinzessin von China 297. 298.

Schiller, Johann Chriftoph Friedrich von

Über das Naive. Die fentimentalischen Dichter. Über naive und sentimentalische Dichtung) 45. 46. 49. 50. 1133. 2112.

Über die äfthetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen 68. 113.

28allenftein 14. 47. 61. 62. 67. 68. 90. 124. 125. 194. 210. 215. 235. 240. 244. 256. 257—291. 292. 293. 295.

beffen Gattin Charlotte, geb. von Lengefeld 40. 53. 58. 65.
 74. 80. 86. 87. 93. 95. 101. 108. 115. 121. 127. 133. 152. 153. 163.
 170. 195. 207. 214. 236. 243. 244. 257. 292. 295. 306. 314. 339.

- deren Göhne:

Ernst 8. 9<sup>5</sup>. 11. 16<sup>1</sup>. 97. 115. 121. Rarl 127.

Schilling, Friedrich Guftav 67.

Schlabrendorf, Raroline Gräfin von 2571.

Schlegel, August Wilhelm von 74. 90. 91. 95. 96!. 114. 115. 117. 118. 121. 126. 154. 190. 191. 207. 252!. 300. 301.

Briefe über Poesie, Silbenmaß und Sprache  $74^{2}$ . Gedichte:

Urion 191.

Die entführten Götter 191.

Prometheus 191.

Zueignung des Trauerspiels Romeo und Julia 190. Ion 301. 302.

Musen-Allmanach für das Jahr 1802 300.

Rezension von Voffens Somer 114. 115.

Über William Shakespeare 852.

— deffen Gattin Karoline, geb. Michaelis, verw. Böhmer 91. 95. 96. 121.

Schlegel, Rarl Wilhelm Friedrich von 25. 67. 97. 1262. 162. 163. 206. 298. 300. 301.

Marcos 300. 301.

Georg Forster, Fragment einer Charafteristik der deutschen Rlassister 162.

Kritische Fragmente 2061.

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernft

Garves lette noch von ihm selbst herausgegebene Schriften 1623.

Schmid, Siegfried 191.

Schopenhauer, Arthur 2001.

Schrenvogel, Joseph 119. 155.

Der Teutsche Lovelace 119.

Schwarzburg-Rudolstadt, Ludwig II. Fürst von 330.

— deffen Gemahlin Raroline Luife, geb. Prinzeffin von Seffen-Somburg 330.

Schweighäufer, Johann Gottfried 2181. 2571. 3071. 3281. 3381.

Schwindenhammer f. La Martelière.

Selle, Chriftian Gottlieb 88.

Shatespeare, William 14. 249. 255. 279. 281. 282. Othello 282.

Sickler, Friedrich 3381.

Sienes, Emanuel-Joseph 215. 221-223.

Snell, Chriftian Wilhelm 67.

Staël-Solstein, Unna Luise Germaine Baronin von, geb. Necker 255.

Stein, Charlotte Freifrau von, geb. von Schardt 1511.

— deren Sohn Friedrich Konftantin Freiherr von 151.

Stolberg, Christian Graf zu 137. 241.

Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu 137. 241.

Taffo, Torquato 299.

Theokrit

Idullen 491.

Thukudides 322.

Tibull 491.

Tieck, Johann Ludwig 300.

Die Zeichen im Walde 300.

Leben und Tod der beiligen Genoveva 300.

Musen=Allmanach für das Jahr 1802 300.

Wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter aus der Provence 300. Tobler, Johann Christoph 336.

Törring-Cronsfeld, Joseph Llugust Graf von 168!.

Ugnes Bernauerin 168.

Tourville, Anne Silarion de Costentin (Cotentin), comte de 741.

Uhben, Johann Daniel Withelm Otto 303. 308 1. 313. Unger, Friedrich Gottlieb 48. 149.

Bera, Perez de 3241.

Vergil 299.

Bucolica (Eclogae) 491.

Vieweg, Hans Friedrich (Friedrich der Attere) 48. 49. 206. 213. 232. 233. 238. 239.

Vigano, Salvatore 1053.

- deffen Gattin, geb. Medina 1053.

206, Johann Seinrich 49, 50, 103, 104, 109, 110, 111, 114 118, 206,

Somers Werke überset 114, 115, 117, 118, 2061. Luife 206.

Musenalmanache:

für das Jahr 1797 111.

für das Jahr 1800 1111.

P. Virgilii Maronis bucolicon eclogae decem. P. Virgilius Maro zehn erlefene Idyllen überfest und erklärt 491.

Übersehung von Idyllen Theokrits 491.

Weigl, Joseph

Das Petermännchen 2432.

Weißhuhn, Friedrich Alugust 67.

Welcker, Friedrich Gottlieb 3122.

Wieland, Christoph Martin 1192. 136. 210. 211.

Der neue Teutsche Merkur 119.

Winckelmann, Johann Joachim 141. 142.

Wolf, Friedrich August 27. 1091. 117.

Literarische Briefe an Berrn Sofrat Seyne in Göttingen 27.

Prolegomena ad Homerum 117.

Woltmann, Karl Ludwig 53.

Wolzogen, Juftus Philipp Adolf Wilhelm Ludwig Freiberr von 7. 8. 11.

Wolzogen, Wilhelm Friedrich Ernst Franz August Freiberr von 121. 243. 257.

 beffen Gattin Friederife Sophie Raroline Auguste, geb. von Lengefeld 8—10. 11<sup>1</sup>. 121. 192. 207. 243. 257. 296. 306. 332. 335. 337.

Zoëga, Johann Georg 312. 313.

Catalogus codicum Copticorum 313. Die antiken Basreliefe von Rom 312<sup>1</sup>. Li Bassirilievi antichi di Roma 312. 313. Topographie des alten Rom 312. 313.



# Werke von Ludwig Geiger:

Aus Chamissos Frühzeit.

Ungedruckte Briefe und Studien. 8°. Geheftet 4 Mark; gebunden 5 Mark.

#### Berlin 1688—1840.

Gefchichte des geiftigen Lebens der preußischen Sauptstadt.

3mei Bände. Gr. 8°. Geheftet 30 Mark; geb. 34 Mark.

## Das Junge Deutschland und die preußische Censur.

Nach ungedruckten archivalischen Quellen. Gr. 8°. Geheftet 5 Mark; in Halbstranz gebunden 7 Mark.

## Dichter und Frauen.

Vorträge und Abhandlungen.

Gr. 8°. Geheftet 7 Mark; in Salbfranz gebunden 9 Mark.

## Dichter und Frauen.

Abhandlungen und Mitteilungen.

Neue Sammlung.

Gr. 80. Geheftet 7 Mark; in Salbfranz gebunden 9 Mark.

# Werke von Lady Blennerhassett:

Frau von Staël, ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur.

Mit einem Porträt der Frau von Staël und Namenregister. Drei Bände.

Gr. 8°. Geheftet 31 Mart; gebunden 37 Mark.

#### Tallehrand.

Eine Studie.

"Les hommes à principes sont dispensés de réussir: Les succès est au contraire pour les habiles une condition obligée. A. Thiers. ,Consulat et Empire.' XVIII. 99."

Gr. 8°. Geheftet 12 Mart; gebunden 14 Mark.

## John Kenry Kardinal Newman.

Ein Beitrag gur religiöfen Entwicklungsgefchichte ber Gegenwart.

Mit einem Bildnis in Lichtdruck.

Gr. 8°. Geheftet 7 Mark; in Salbfranz gebunden 9 Mark.

## Streiflichter.

Gr. 8°. Geheftet 5 Mark; gebunden 6 Mark.



| Achleitner, Arthur. Das Schloß im Moor. Roman.           |             |      |
|----------------------------------------------------------|-------------|------|
| 2. Auflage. 1908. 8°.                                    | Eleg. geb.  | 5.—  |
| - Abmont. Roman aus steierischen Bergen. 1911. 8°.       | Eleg. geb.  | 6.—  |
| - Das hennendirndl. Roman von Riemfee. 1907. 80.         | Eleg. geb.  | 5    |
| - Der Stier von Salzburg. Rulturbild aus dem Beginn      |             |      |
| des 16. Jahrhunderts. 1897 8°.                           | Eleg. geb.  | 5    |
| — Ezzellenz Potrot. Roman. 1905. 8°.                     | Eleg. geb.  | 5.—  |
| — Ein gefaufter Mann. Roman. 1906. 8°.                   | Eleg. geb.  | 4.—  |
| — Tugendloses Gestein. Eine Gewerksnovelle aus Steier-   |             |      |
| marf. 1906. 8°.                                          | Eleg geb.   | 4    |
| — Sport bei Hof. Roman, 1907. 8.                         | Eleg. geb.  | 4.—  |
| - Im Grenzdienst. Roman. 1910. 8°.                       | Eleg. geb.  | 4.50 |
| — Der Leibeigene von Krawarsko. Erzählung. 1910. 8.      | Eleg. geb.  | 5.—  |
| Arminius, Wilhelm. Frauentampfe. Ein Novellenbuch.       |             |      |
| 1905. 8°.                                                | Eleg. geb.  | 4.—  |
| - Stiet = Kandidat, Roman aus grauer Bergangenheit des   |             |      |
| Oberlehrerlebens. 1908. 8". Zwei Kände.                  | Eleg. geb.  | 8    |
| — Die neue Laterne. Roman aus dem Oberlehrerleben.       |             |      |
| 1911. 8°. Zwei Bände.                                    | Eleg. geb.  | 8.—  |
| Blennerhaffett, Lady, geb. Grafin Leyden. John Benry     |             |      |
| Kardinal Newman. Ein Beitrag zur religiöfen Ent=         |             |      |
| wicklungsgeschichte der Gegenwart. 1904. gr. 86.         |             |      |
| Mit einem Bildnis in Lichtbruck. In Hal                  | bfranz geb. | 9    |
| Briefwechfel zwischen Theodor Storm und Gottfried Reller |             |      |
| berausgegeben und erläuteri von Albert Röfter. Dritte    |             |      |

Eleg. geb. 6 .-

Eleg. geb. 6 .-

Auflage. 1909. 80.

Confentius, Eruft, Alt=Berlin. 2. Auflage. 1911. 4°. Mit 10 Abbildungen auf Taseln und 2 Plänen.

| Delebba, Grazia. Der Cfeu. Sarbinischer Dorfroman.                                                    |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 1907. 8°.                                                                                             | Cara and     | ~    |
| Dunder, Dora. Die heilige Frau. Berliner Theaterroman.                                                | Eleg. geb.   | 0    |
| 1905. 8°. Zweite Auflage.                                                                             | Cara and     | 5.—  |
| - Die Graue Gasse. Roman. 1906. 8°.                                                                   | Eleg. geb.   |      |
|                                                                                                       | Eleg. geb.   |      |
| — Jugend. Novellen. 1907. 8°.                                                                         | Eleg. geb.   | 4.—  |
| Maria Magdalena. Roman. Zweite Auflage. 1908. 8° Das Perlenbuch. Neue Novellen und Stizzen. 1910. 8°. | Eleg. geb.   |      |
|                                                                                                       | 0 0          | 4    |
| Ebner-Eschenbach, Marie von. Agave. 2. Aufl. 1906. 8°.                                                | Eleg. geb.   | 6    |
| - Altweibersommer. Zweite Auflage. 1910.                                                              | Eleg. geb.   | 4.—  |
| — Aphorismen. Sechste Auslage. 1906. 8°.                                                              | Eleg. geb.   | 6.50 |
| — Rittmeister Brand. Erzählung. Vierte Auflage. 1911. 8º.                                             | Eleg. geb.   | 4.—  |
| — Ein Buch, das gern ein Volksbuch werden möchte.                                                     | 0"4 4        |      |
| 6.—10. Tausend. 1911. 8°.                                                                             | Eleg. geb.   | 2.—  |
| - Dorf- und Schlofgeschichten. Zehnte Aufl. 1911. 8°.                                                 | Eleg. geb.   | 5    |
| - Reue Dorf- und Schloggeschichten. Fünfte Aufl. 1905. 80.                                            | Eleg. geb.   | 5.—  |
| - Reue Erzählungen. Bierte Auflage. 1904. 8°.                                                         | Eleg. geb.   | 5.—  |
| - Das Gemeindekind. Erzählung. Zwölfte Auflage 1909. 8°.                                              | Eleg. geb.   | 4.—  |
| Glaubenstos? Erzählung. Bierte Auflage. 1911. 8°.                                                     | Eleg. geb.   | 4    |
| - Meine Kinderjahre. Biographische Stizzen. Zweite Auf-                                               |              |      |
| lage. Mit 2 Bildnissen. 1907. 8".                                                                     | Eleg. geb.   | 6.—  |
| - Die arme Rleine. Erzählung. Mit 3 Dreifarbenbildern                                                 |              |      |
| und 22 Textillustrationen von F. Haß.                                                                 | Eleg. geb.   |      |
| — Lotti, die Uhrmacherin. Erzählung. 9. Aufl. 1911. 8°.                                               | Eleg. geb.   | 5.—  |
| - Die unbesiegbare Macht. Zwei Erzählungen. Dritte                                                    |              |      |
| Auflage. 1908. 8.                                                                                     | Eleg. geb.   |      |
| - Miterlebtes. Erzählungen. Bierte Auflage. 1911. 80.                                                 |              |      |
| - Drei Novellen. Dritte Auflage. 1901. 8°.                                                            | Eleg. geb.   | 4.—  |
| - Ein kleiner Roman. Erzählung. Vierte Auflage. 1904. 8°.                                             |              | 4.—  |
| — Das Schädliche. Die Totenwacht. Zweite Aufl. 1908. 8°.                                              |              | 4    |
| - Gesammelte Schriften. Behn Bande. 80. In 10 Bbe                                                     |              |      |
| - Alte Schule. Erzählungen. Zweite Auflage. 1907. 8°.                                                 | Eleg. geb.   | 4    |
| — Aus Spätherbsttagen. Erzählungen. Zwei Bande.                                                       |              |      |
|                                                                                                       | . eleg. geb. |      |
| - Unsühnbar. Erzählung. 9. Auflage. 1911. 8°.                                                         | Eleg. geb.   | 6.—  |
| — Die Unverstandene auf dem Dorfe. Erzählung. Bierte                                                  |              |      |
| Austage. 1907. 8°                                                                                     | Eleg. geb.   | 5.—  |
| — Ausgewählte Erzählungen. Drei Bande. 1910. 80.                                                      | w. 11 E      | 10   |
| In 3 Halbfranz                                                                                        |              |      |
| — do. —, Luxus-Ausgabe auf Ban Gelbern. In 3 Kalblede                                                 |              |      |
| — Bertram Vogelweid. Erzählung. 3. Auflage. 1911. 84.                                                 |              |      |
| - 8wei Komtessen. Neunte Auflage. 1910. 8°.                                                           | Eleg. geb.   | 5.—  |

| Chner-Cichenbach, Marie von. Gin Buch für die Jugend.                                 |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Aus meinen Schriften. Dritte Auflage. 1908. 80.                                       | Geb.       |               |
| — Genrebilder. Erzählungen. 3. Auflage. 1910. 8°.                                     | Eleg. geb. | 6             |
| Febern, Rarl. Neun Effags. 1900. 80.                                                  | Eleg. geb. | 3.—           |
| - Jahre der Jugend. Roman. 1904. 8°.                                                  | Eleg. geb. | 6             |
| — Zwei Novellen. 1899. 8°.                                                            | Eleg. geb. | 5.—           |
| — Rosa Maria. Roman. 1901. 8°.                                                        | Eleg. geb. | 4.50          |
| Rifder, G. 2., Überphilosophie. Gin Berfuch, die bisherigen                           |            |               |
| hauptgegenfäße ber Philosophie in einer höheren                                       |            |               |
| Einheit zu vermitteln. 1907. 8°.                                                      | Eleg. geb. | 5.—           |
| - Der Grofigeift bas höchfte Menschenideal. 1908. gr. 80.                             | Eleg. geb. | 5.—           |
| - Systematische Anleitung zur Willens= und Charafter-                                 |            |               |
| bildung. 1910. gr. 18°.                                                               | Eleg. geb. | 4.—           |
| Frapan-Atunian, Jife. Arbeit. Roman. 2. Aufl. 1903. 80.                               | Eleg. geb. | 6.—           |
| — Die Betrogenen. Roman. 1898. 8°.                                                    | Eleg. geb. | 6             |
| — Auf der Sonnenseite. Novellen, Erzählungen und                                      |            |               |
| Skizzen. 1906. 8°.                                                                    | Eleg. geb. | 5             |
| — Bitterfüß. Novellen. 1891. 8°.                                                      | Eleg. geb. | 5.50          |
| — "Flügel auf!" Novellen. 1895. 8°.                                                   | Eleg. geb. | 6.50          |
| - Bekannte Gesichter. Novellen. 1893. 8.                                              | Eleg. geb. | 5.50          |
| - Erich Hetebrink. Hamburger Roman. Zwei Bände.                                       | 0"4 4      | 0             |
| 1907. 8.                                                                              | Eleg. geb. | 8.—           |
| — Jugendzeit. Ausgewählte Erzählungen. 1904. 8%.                                      | Eleg. geb. | 3             |
| — Querköpfe. Hamburger Novellen. 2. Aufl. 1904. 8°.<br>— Schreie. Novellen. 1901. 8°. | Eleg. geb. | 4.50<br>5.—   |
| — In der Stille Novellen und Skizzen. 1897. 83.                                       | Eleg. geb. | 5.50          |
| — "Bom ewig Neuen". Novellen. 1896. 8".                                               | Eleg. geb  | 6.50          |
| — Was der Alltag dichtet. Novellen. 1899. 8°.                                         | Eleg. geb. | 6.—           |
| — Bijcher-Erinnerungen. Aeußerungen und Worte. Ein                                    |            |               |
| Beitrag zur Biographie Fr. Th. Bischer's. Zweite                                      |            |               |
| Auflage. 1889. 8°.                                                                    | Eleg. geb. | 4.—           |
| — Enge Weli. Novellen. 1890. 81.                                                      | Eleg. geb. | 5.50          |
| — Wehrloje. Novellen. 1900. 8°.                                                       | Eleg. geb. | 5.—           |
| — Wir Frauen haben kein Baterland. Monologe einer                                     |            |               |
| Fledermaus. 1899. 86.                                                                 | Eleg. geb. | 3.—           |
| — Zwischen Elbe und Alfter. Hamburger Novellen. Vierte                                |            |               |
| Auflage. 1894. 8°.                                                                    | Eleg. geb. | 5.50          |
| — Zu Wasser und zu Lande. Novellen. 1894. 8°.                                         | Eleg. geb  | 5. <b>5</b> 0 |
| Frommel, Otto. Reue Deutsche Dichter in ihrer religiösen                              | and -      | 0             |
| Stellung. Acht Aufsate. 1902. gr. 8°.                                                 | Eleg. geb. |               |
| — Die Poesie des Evangeliums Jesu. Ein Versuch. 1906. 8°.                             | Eleg. geb. | 5.—           |

| Frommel, Otto. Mannelin. Das Schattenspiel einer Jugenb. 1910. 8°.                                           | Eleg. geb.               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| — Rovellen und Märchen. 1907. 8°.<br>— Theobald Hüglin. Roman aus Schwaben. Zweite                           | Eleg. geb.               | 0.—  |
| Auflage. 1908. 8°.                                                                                           | Eleg. geb.               |      |
| - Im farbigen Reigen. Gebichte. 1909. 8°.                                                                    | Eleg. geb.               |      |
| Gerhard, Abele. Pilgerfahrt. Roman. 1902. 8°.                                                                | Eleg. geb.               | 4    |
| Sottschaft, Hermann. Onkel Erasmus. Gine Börsen-<br>geschichte. 1908. 8°.                                    | Eleg. geb.               | 5.—  |
| Gaffeldt, Bani. Meine Kriegserlebnisse im deutsch=<br>französischen Feldzug. 1907. gr. 8°.                   | Eleg. geb.               | 5    |
| Beilborn, Ernft. Der Samariter. Roman. 1901. 80.                                                             | Eleg. geb.               |      |
| — Ring und Stab. Zwei Erzählungen. 1905. 8°.                                                                 | Eleg. geb.               | 5    |
| Seine, Anfelm. Auf der Schwelle.                                                                             |                          |      |
| Studien und Erzählungen. 1900. 8°.  — Bom Markt: der Liebe. 1907. 8°.                                        | Eleg. geb.<br>Eleg. geb. |      |
|                                                                                                              | escy. ges.               | T.   |
| Sillern, Wilhelmine von, geb. Birch. Und sie kommt boch!<br>Erzählung aus einem Alpenkloster bes breizehnten |                          |      |
| Jahrhunderts. Sechste Auslage. 1907. 8°.                                                                     | Eleg. geb.               | 6.—  |
| Soffmann, Sans. Allerlei Gelehrte. Sumoresten. Zweite                                                        |                          |      |
| Auflage. 1898. 8°.                                                                                           | Eleg. geb.               | 6.50 |
| - Aus der Sommerfrische. Aleine Geschichten. 1898. 80.                                                       | Eleg. geb.               | 4.—  |
| Geschichten aus hinterpommern. Bier Novellen. Bierte                                                         |                          |      |
| Auflage. 1911. 8°.                                                                                           | Eleg. geb.               | 5.—  |
| — Das Gymnafium zu Stolpenburg. Novellen, Sechste<br>Auslage. 1910. 8°.                                      | Eleg. geb.               | 5 —  |
| — Der Hegenprediger und andere Novellen. 3. Aufl. 8°.                                                        | 0 0                      |      |
| — Reue Korfugeschichten. 1887. 8°.                                                                           | Eleg. geb.               |      |
| - 3m Lande der Phaaten. Novellen. Zweite Auflage.                                                            | - 0 0                    |      |
| 1907. 8%.                                                                                                    | Eleg. geb.               | 5.—  |
| — Landsturm. Erzählung. Dritte Auflage. 1903. 80.                                                            | Eleg. geb.               | 5.—  |
| — Frrende Mutterliebe. Zwei Novellen. 1900. 8°.                                                              | Eleg. geb.               | 3.—  |
| - Der eiserne Rittmeifter. Roman. 3. Aufl. 2 Banbe.                                                          |                          | 10   |
|                                                                                                              | n. eleg. geb.            |      |
| - Ruhm. Nobelle. 1891. 8°.                                                                                   | Eleg. geb.               |      |
| — Tante Frikchen. Skiszen. Zweite Aufl. 1909. 8°.                                                            | ereg. gen.               | 9.   |

| Soffmann, Sans. Unter blauem Simmel. Robellen.                                                        |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 8weite Auflage. 1900. 8°.                                                                             | Eleg. geb.   | 4           |
| — Bon Frühling zu Frühling. Bilber und Stizzen. Lierte<br>Auflage. 1907. 86                           | Eleg. geb.   | 6           |
| — Bon haff und hafen. Neues von Tante Frihchen.<br>Stizzen. 1903. 8°.                                 | Eleg. geb.   | 4           |
| — Bider den Kurfürsten. Koman. Drei Bände. 2. Auflage.<br>1906. 8°. In 3 Bon                          | eleg. geb.   | 15.—        |
| Jeujen, Wilhelm. König Friedrich. Geschichtlicher<br>Roman. Drei Bande. Zweite Auflage. 1908. 8°.     | Eleg. geb.   | 13.—        |
| — Sonne und Schatten. Roman. 2. Aufl. 1909. 8°.                                                       | Eleg. geb.   | 7.—         |
| Roch, Hanns, Aus alten Sulter Tagen. Zeitgeschichtliche Streifzüge. 1908. 8.                          | Rart.        | 2.—         |
| Krofifius, Theodor. Erinnerungen aus dem Feldzuge 1870—71. 1907. 8°.                                  | Eleg. geb.   | 4.—         |
| Labendorf, Otto. Hans Hoffmann. Gein Lebensgang und                                                   |              |             |
| seine Werke. Mit einem Bilbe Hans Hoffmanns.<br>1908. gr. 8°.                                         | Eleg. geb.   | 6.—         |
| Bent, Gertrub. St. Quirein in den Biefen. Novelle.                                                    | City on soin | E           |
| 1905. 8°. — Charon's Rachen. Roman. 1908. 8°.                                                         | Eleg. geb.   |             |
|                                                                                                       | Eleg. geb.   |             |
| Marti, Fris. Die Schule der Leidenschaft. 1906. 80.                                                   | 0 0          |             |
| Meinhardt, Abalbert. Allerleirauh. 1900. 8°.  — Heinz Kirchner. Aus den Briefen einer Mutter an ihre  | Eleg. geő.   | **          |
| Mutter. 4. Auflage. 1906. 8°.                                                                         | Eleg. geb.   | 3.—         |
| - Das Leben ift golden. Drei Rovellen. 1897. 80.                                                      | Eleg. geb.   | 5.50        |
| - Madchen und Frauen. 1903. 8°.                                                                       | Eleg. geb.   | 4.—         |
| - Mimen. Moderne Zwiegesprache. 1895. 8°.                                                             | Eleg. geb.   | 5.50        |
| - Reijenovellen, 1885. 8°.<br>- Stillieben, 1898. 8°.                                                 | Eleg. geb.   | 6.50<br>3.— |
| — Frau Hellfrieds Winterpost. 1904. 8°.                                                               | Eleg. geb.   | 4.—         |
|                                                                                                       | Eleg. geb.   | 4.—         |
| Mell, Mag. Jägerhausjage und andere Robellen. 1910. 8°.                                               | Eleg. geb.   | 4.50        |
| Meyerheim, Baul. Abolf von Menzel. Erinnerungen. Mit einem Bilde in Dreifarbendruck, elf Lichtdrucken |              |             |

und einem Fakiimile. 1906. 86.

In Originalband 6.—

# Deutsche Rundschau.

€ € € XXXVIII. Tahrqang. € € €

Herausgeber:

Julius Rodenberg.

業

Derleger: Gebrüder Paetel

(Dr. Georg Paetel)

ie "Penische Aundschau" steht jest in ihrem achtundoreisigster Jahrgange, und es ist wohl überstüffig, nochmals das Programm dieser angesehensten und verbreitetsten Revue darzulegen. In gleichmäßiger Berückschtigung der schönen Literatur und der Wissenschaft ist die "Peutsche Aundschau" bestrebt, das Organ zu sein, welches dem hohen Bildungsstande der Gegenwart nach beiden Seiten hin entspricht. Sie will eine Partei nicht führen, aber and keiner folgen; sie will den fragen der Gegenwart gerecht werden und ihrerseits an diesen sich beteiligen, nicht in unfruchbaren Debatten, sondern durch positive Leistungen. Sie such zu fördern, was immer unserm nationalen und Gestesleben neue Kräfte zusührt, und keinem fortschritt in den fragen der humanitären und sozialpolitischen Bewegung, der Erziehung, der Wissenschaft, der Kunk der Literatur verschließt sie sich.

Die "Dentiche Aundichau" erscheint in zwei Unsgaben:

- a) Monats. Ausgabe in Heften von 10 Bogen. Preis pro Quartal (5 Gefte) Mf. 7.50.
- b) Halbmonatshefte von 5 Bogen Umfang. Preis pro Quartal (6 Hefte) Mf. 7.50.

Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten entgegen.

Probehefte sendet auf Verlangen zur Unsicht jede Buchhandlung, sowie gegen Einsendung von 20 Pf. — nach dem Auslande 40 Pf. — die Verlagsbuchhandlung

Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel) in Berlin W.,





123580

Neue Briefe an Schiller. Author Humboldt, Wilhelm von

Title

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

